

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







. .

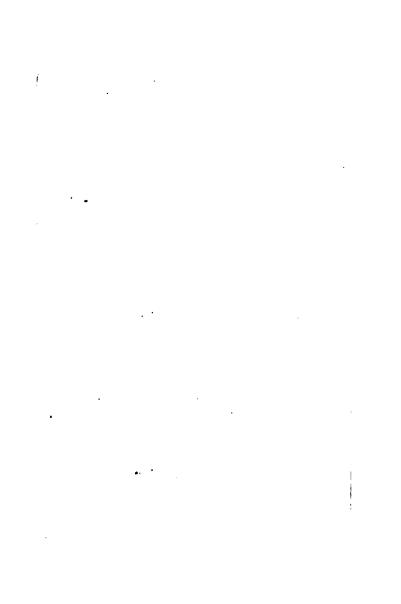

. .

### √ ፟፟፟፟፠፠.₽. ¤UTLE<u>K</u>

MOV.23 · O9

Deutsche Reichsgefengebung. v.1.

Text-Ausgaben mit Anmertungen.

tl<sub>1</sub>

# Verfassung

bes

# Deutiden Reichs.

(Gegeben Berlin, ben 16. April 1871.)

Tert-Ausgabe mit Erganzungen, Anmertungen und Sachregifter

non

Dr. 2. von Rönne.

Bierte germehrte Muflage.

Berlin und Leipzig

Berlag von J. Guttentag (D. Collin).

1882.

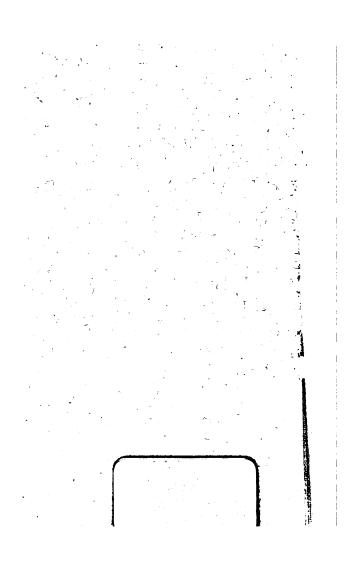

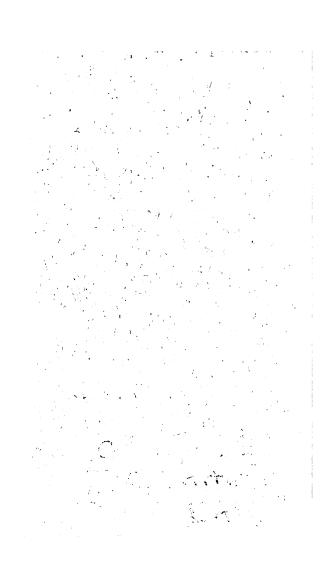

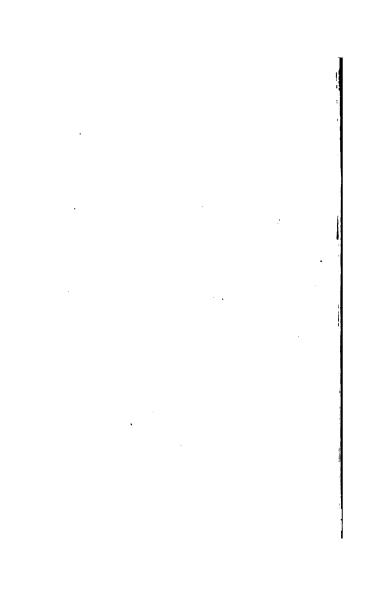

• • • •

• .

THE TOTAL THE TENT OF THE TENT

MOV.23 · O9 //.

Deutsche Reichsgefengebung. v.1.

Tegt-Ausgaben mit Unmertungen.

 $t1_{1}$ 

# Verfaffung

bes

# Deutschen Reichs.

(Gegeben Berlin, ben 16. April 1871.)

Tert-Ausgabe mit Erganzungen, Anmertungen und Sachregifter

pon

Dr. L. von Rönne.

Bierte germehrte Auflage.

Berlin und Leipzig

Berlag von J. Guttentag (D. Collin).

1882.

XWY

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

491675
ASTOR, LENOX AND
TH. DEN FOUNDATIONS.
1910

## Vorbemerkung.

Die vierte Auflage ber "Berfassung bes Deutschen Reichs" enthält, gleich ben früheren, in ihrer Einleitung bie gebrängte Darftellung ber Entftehungsgeschichte bes Reichsgrundgesetes. Hieran schließen sich unter I. bas Gefet vom 16. April 1871, betreffend die Berfaffung bes Deutschen Reichs (bas fogenannte Ginführungsgeset) und unter II. die Berfaffung felbft. Ru bem Ginführungsgesete find, in den Anlagen I. bis VIII., Die in demfelben in Begug genommenen. Beitragsbeftimmungen und bas Gefet vom 22. April 1871, betreffenb die Einführung Nordbeutscher Buntesgesete in Babern. vollständig mitgetheilt. Rum Texte ber Berfaffung find bie biefelbe erganzenden. bestehungsweife erläuternden Reichsgesete bei ben betreffenden Artiteln gleichfalls ihrem vollständigen Wortlaute nach, bie in ber Schlukbestimmung zum Abschn. IX. in Bezug genommenen Bestimmungen bes Bündnifvertrages mit Bayern vom

23. November 1870 unter III. § 5 und der Militaire konvention mit Württemberg vom 21./25. November 1870 dagegen in den Anlagen X. und XI gegeben. Außers dem sind zu jedem Artikel die darauf gegründeten, die jetzt ergangenen Bundess, beziehungsweise Reichsgesetz, und die auf dieselben bezüglichen Ausführungserlasse in histematischer Anreihung an die Bestimmungen der Bersfassung angegeben. Die auf Grund des Art. 4 Kr. 13 der Reichsversassung die jetzt erlassenen Bundess, des ziehungsweise Reichsgesetze sind in einer besonderen Uebersicht (Anlage IX.) zusammengestellt. Insbesondere hat auch die das Reichsland Elsaßesedburg vollständige Berücksichtigung gefunden.



### Abfürzungen.

2011. = 20bfats. ad v. = ad vocem. Art. = Artifel. BB. = Bunbesgefet. 988. = Bundesgefesblatt. C. B. bes D. R. = Centralblatt für bas Deutsche Reich. D. R. = Deutsches Reich. G. = Gefel. 88. f. Elf.=Lothr. = Gefetblatt für Elfag=Lothringen. Br. GS. = Preußische Gesetsammlung. Prot. = Protofoll. REBI. = Centralblatt für bas Deutsche Reich. MG. - Reichsgefes. RGB. - Reichsgefetblatt. Reichsverf. = Reichsverfaffung. B. = Berordnung. Bertr. - Bertrag.

das
.n. In
.806 trat
.en kleineren
.Ritglieder des:
. 7. Dez. 1807
.igreich Westphalen
.ndes erklärt, welcher

• .

## Bur Geschichte

ber

### Verfassung des Deutschen Reiches.

(Bgl. bie Einleitung zu v. Rönne's Staatsrecht bes Deutschen Reiches. Zweite Auflage. Leipzig, 1876.)

In dem Friedenstraftate von Bregburg v. 26. Dez. 1805 hatte Desterreich die neu geschaffenen Rönigs= tronen von Bayern und Bürttemberg und die volle Souverainetat biefer Staaten, fowie Babens anerkannt. Am 17. Juli 1806 unterzeichneten in Baris die Gesandten von sechszehn Deutschen Fürsten die Rheinbundsatte v. 12. Juli 1806 und fagten sich förmlich vom Deutschen Reiche los. Am 6. Aug. 1806 legte Raifer Franz II. die Römisch=Deutsche Raiserfrone nieder und erklärte das reichsoberhauptliche Amt und Burbe für erloschen. In bem Baffauer Friedenstraftate v. 11. Dez. 1806 trat Sachsen dem Rheinbunde bei: die übrigen kleineren Norddeutschen Staaten murben gleichfalls Mitglieder bes= Durch Defret Rapoleons v. 7. Dez. 1807 ielben. wurde auch bas neu geschaffene Königreich Westphalen für einen Bestandtheil bes Rheinbundes erflärt, welcher

,

Dentiche Reichsgefengebung. v.1

Text=Ausgaben mit Anmerfungen.

tl<sub>3</sub>

# Verfahung

peg

# Deutschen Reichs.

(Gegeben Berlin, ben 16. April 1871.)

Tert-Ausgabe mit Erganzungen, Anmertungen und Sachregifter

naa

Berlin und Leibgia

Berlag von J. Guttentag (D. Collin). Fred Emmering

1882.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

491675

ASTOR, LEWOK AND
TRIDEN FOUNDATIONS.
1910

2007 W.W 31.81.8 79.4881.1

## Vorbemerkung.

Die vierte Auflage ber "Berfassung bes Deutschen Reichs" enthält, gleich ben früheren, in ihrer Einleitung bie gedrängte Darstellung ber Entstehungsgeschichte bes Reichsgrundgesetes. Hieran schließen sich unter I. das Gefet vom 16. April 1871, betreffend bie Berfaffung des Deutschen Reichs (das sogenannte Einführungsgeset) und unter II. die Berfassung selbst. Ru bem Ginführungsgesete find, in den Anlagen I. bis VIII., bie in bemfelben in Begug genommenen. Bertragsbeftim= mungen und das Gefet vom 22. April 1871, betreffend die Einführung Nordbeutscher Bundesgesete in Bayern. vollständig mitgetheilf. Bum Terfe ber Berfaffung find die diefelbe erganzenden beriebungespere erlauternden ben betreffenden Arteln gleichfalls en Wortlaute nach, sie in ber Schlufi= Abschn. IX. ip Bezug genommenen 28 Bündnifiver ages mit Bayern bom

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

491675
ASTOR, LENOK AND
TALDEN FOUNDATIONS.
1910

## Vorbemerkung.

Die vierte Auflage ber "Berfassung bes Deutschen Reichs" enthält, gleich ben früheren, in ihrer Einleitung bie gedrängte Darftellung ber Entstehungsgeschichte bes Reichsgrundgesetes. hieran ichließen fich unter I. bas Befet vom 16. April 1871, betreffend die Berfaffung bes Deutschen Reichs (bas fogenannte Einführungsgeset) und unter II. die Berfaffung felbft. Bu bem Gin= führungsgesete find, in den Anlagen I. bis VIII., bie in bemfelben in Begug Genommenen. Bertragsbeftim= mungen und das Gefet vom 22. April 1871, betreff die Einführung Nordbeutscher Guntesgesete in bollftändig mitgetheilt. Bum Texte ber Bdie dieselbe ergangenden, bestehungeweit 1806 trat Reichsgesete bei ben betreffenben Arti den kleineren ihrem vollständigen Wortlaute nach, b Mitglieder des= bestimmung zum Abschn. IX. in . 7. Dez. 1807 ligreich Beftphalen Bestimmungen bes Bündnigvertr indes erflärt, welcher

tommen sei für die volle staatsiche Vereinigung aller Theise Deutschlands. Dies bestimmte die sämmtlichen Süddeutschen Regierungen, mit dem Norddeutschen Bunde zur Begrindung eines "Deutschen Bundes" in Verhandlungen zu treten. Das Resultat waren: a) die Vereinbarung v. 15. Nov. 1870 zwischen dem Norddeutschen Bunde, Baden und Hessen über Gründung des Deutschen Bundes und Annahme der Bundesversassung (BGB. 1870 S. 650), d) der Vertrag v. 25. Nov. 1870 zwischen dem Norddeutschen Bunde, Baden und Hessen dem Norddeutschen Bunde, Baden und Hessen einerseits und Württemberg andererseits, betr. den Beitritt Württembergs zur Versassung des Deutschen Bundes (BGB. 1870 S. 654), und c) der Vertrag v. 23. Nov. 1870, betr. den Beitritt Bayerns zur Versassung des Deutschen Bundes (BGB. 1871 S. 9).

Dem zum 24. Nov. 1870 einberufenen Reichstage bes Nordbeutschen Bundes wurden nunmehr die gesachten Berträge nehft den dazu gehörigen Protokollen und Anlagen im Namen des Präsidiums des Nordsbeutschen Bundes und mit dem Bemerken, daß der Bundesrath denselben mit der nach Art. 78 der Bundessersschlichen mit der nach Art. 78 der Bundesseversassung erspektigen Mehrheit seine Zustimmung ertheilt habe, zu verfassungsmäßiger Genehmigung vorsgelegt, welche derselbe ertheilte. (Sten. Ber. des Reichsetages des Nordbeutschen Bundes v. 5. bis 9. Dez. 1870).

Der Bundesrath des Nordbeutschen Bundes brachte nunmehr, im Einverständnisse mit den Regierungen von Bayern, Bürttemberg, Baden und Hessen, bei dem Reichstage des Nordbeutschen Bundes die "Sersiellung

der Deutschen Kaiserwürde" in Borschlag. Mittelst Bor= lage bes Ranglers bes Norbbeutschen Bunbes v. 9. Dez. 1870 (Sten. Ber. bes Reichstages 1870, Attenft. Rr. 31 S. 114) murde beantragt, daß ber Deutsche Bund ben Ramen Deutsches Reich, und ber Ronig von Breugen als Bundespräsident ben Ramen Deutscher Raiser führen folle. Der Reichstag bes Nordbeutschen Bundes trat diefer Abanderung ber Berfaffung am 10. Dez. 1870 (mit 188 gegen 6 Stimmen) bei (Sten. Ber. bes Reichstages 1870 Bb. 1 S. 167 ff. u. S. 181 ff.). Die Brotlamirung der Berftellung der Raifermurde erfolgte durch ben Konig von Breuken zu Berfailles am 18. Ran. 1871 und ward an bemfelben Tage bem Deutschen Bolte burch Brotlamation v. 17. Jan. 1871 (Königl. Breuß. Staats = Anzeiger v. 18. Jan. 1871 Nr. 19) verkündet.

Nachbem solchergestalt die "Berfassung bes Deutschen Reiches" zwischen den gesetzgebenden Faktoren des bisherigen Norddeutschen Bundes und den Regierungen der vier Süddeutschen Staaten auf dem im Art. 79 der Verfassung des bisherigen Norddeutschen Bundes vorgesehenen Wege vereindart und sestgestellt worden war, ertheilten auch die Landesvertretungen der vier Süddeutschen Staaten ihre dazu versassungsmäßig ersorderliche Genehmigung. (Wgl. v. Könne's Vers.= Recht des D. Reiches S. 21—25).

Auf Grund der Berordnung des Deutschen Kaisers v. 3. Jan. 1871 (BGB. 1871 S. 7) fanden am 3. März 1871 im ganzen Reiche die Wahlen zum ersten Deutschen Reichstage nach bem Reichswahlgesetze v. 31. Mai 1869 statt und auf Grund der Kaiserl. Berordn. v. 26. Febr. 1871 (a. a. O. S. 47) trat am 21. März 1871 der erste Deutsche Reichstag in Berlin zum erstenmale zussammen und wurde von dem Kaiser in Person seierlich eröffnet. (Bgl. die Thronrede in den Sten. Ber. des D. Reichstages 1871 S. 2—3).

Der Gang ber Berhandlungen, welche zur Gründung bes Deutschen Reiches geführt haben, hatte gur Folge gehabt, bag bas Berfaffungsrecht bes letteren in brei verschiedenen Urtunden, nämlich in der zwischen dem Nordbeutschen Bunde, Baben und Seffen am 15. Nov. 1870 vereinbarten Berfaffung, in bem Bertrage zwischen dem Norddeutschen Bunde und Bapern v. 23. Rov. 1870 und in dem Bertrage zwischen bem Rordbeutschen Bunde, Baden und hoffen einerscits und Burttemberg anderer= feits v. 25. Nov. 1870, enthalten war. Diefe Rerftreuung ber Grundlagen, auf welchen ber politische Rustand Deutschlands beruhet, erschien als ein Uebelftand und die Rusammenfassung der in den verschiedenen Urfunden enthaltenen Berfaffungsbestimmungen in einem einzigen Dotumente als ein Bedürfnig. Außerdem fehlte dem Texte der Berfassung die Konsequenz der Terminologie. weil in demselben die erst nach der Unterzeichnung der brei Urkunden beschlossene Annahme bes Ramens bes "Deutschen Reiches" und ber Wiederherstellung "Deutschen Raiserwürde" nicht vollständig durchgeführt worden war. Um diefen formellen Digftanden abzu= belfen, murbe bem erften Deutschen Reichstage unterm 21. März 1871 von dem Bundeskanzler im Ramen des Raifers der "Entwurf eines Gefetes, betr. die Berfaffung bes Deutschen Reiches" (Sten. Ber. bes D. Reichstages 1871, Aftenft. Dr. 4) jur verfasjungs= makigen Beschlufinahme vorgelegt, welchem eine ander= weitige Redattion ber "Berfaffungsurtunde für das Deutsche Reich" beigefügt murbe. Der Reichstag bat fowohl ben neu redigirten Entwurf ber Berfaffungs= urfunde, als auch ben Entwurf bes Ginführungsgefetes. - unter Ablehnung fammtlicher Abanderungsantrage, unverändert angenommen. (Bal. die Sten. Ber. v. 27. März und v. 1., 3. u. 14. April 1871). Materielle Aenderungen bes Berfaffungerechtes enthält die neue Redaktion nicht, auker einer Bestimmung, welche in ben früheren Do= fumenten nicht vorkommt, nämlich die Bestimmung im Art. 8, nach welcher ber burch den Bertrag v. 23. Rov. 1870 Vir. II. § 6 geschaffene Ausschuß des Bundes= rathes für die auswärtigen Angelegenheiten, außer den Bevollmächtigten von Babern, Sachsen und Bürttembera. aus zwei bom Bundesrathe alliährlich zu mählenden Bevollmächtigten anderer Bundesstaaten besteben foll. Nicht aufgenommen sind die auf die Einführung Rord= beutscher Gefete als Bundesgesete bezüglichen tran= fitorischen Bestimmungen, welche ber Urt. 80 ber mit Baden und Seffen vereinbarten Verfaffung, der Vertrag mit Bagern v. 23. Nov. 1870 unter III. § 8, und ber Art. 2 Rr. 6 des Bertrages v. 25. Nov. 1870 zwischen bem Nordbeutschen Bunde. Baben und Seffen einerseits und Bürttemberg andererfeits enthalt, indem biefe Bc=

stimmungen nicht zum Berfassungsrechte bes Reiches gehören, sondern ihre richtige Stelle in dem die Bersfassung verkündenden Gesetz sinden. Auch die in den Berträgen und Schlußprotokollen enthaltenen Beradsredungen, theils vorübergehenden, theils erläuternden, theils administrativen Charakters, haben keine Aufnahme in die neu redigirte Bersassung gefunden; ihre sortsdauernde Geltung ist jedoch durch den § 3 des Einssührungsgesetzs außer Zweisel gestellt.

Der von dem Bundesrathe und dem Reichstage genehmigte Entwurf des Einführungsgeses, nebst der bemselben beigefügten Bersassurfunde für das Deutsche Reich, haben ihre Sanktion durch das Geset v. 16. April 1871, betreffend die Bersassung des Deutschen Reiches (BGB. 1871 S. 63 Ar. 628) erhalten. Die dieses Geset publizirende Ar. 16 des Bundesgesehlattes ist zu Berlin am 20. April 1871 ausgegeben worden.

Durch das Reichsgesetz v. 9. Juni 1871 (RGB. 1871 S. 212) sind die von Frantreich an Deutschland abgetretenen Gebiete Elsaß und Lothringen mit dem Deutschen Reiche vereinigt und zusolge des Reichsgesetzes v. 25. Juni 1873 (RGB. 1873 S. 161) ist in diesem Reichslande die Berfassung des Deutschen Reichs (vom 1. Jan. 1874 an) in Wirksamkeit getreten.

## Gefeț,

betreffend

### die Verfassung des Deutschen Reichs.

Bom 16. April 1871. (BGB. 1871 Nr. 16 S. 68.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen hiermit im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

§ 1. An die Stelle der zwischen dem Nordbeutschen Bunde und den Großherzogthümern Baden und Hessen vereindarten Berfassung des Deutschen Bundes (BGB. vom Jahre 1870 S. 627 st.), sowie der mit den Königereichen Bahern und Bürttemberg über den Beitritt zu dieser Berfassung geschlossennen Berträge v. 23. u. 25. Nov. 1870 (BGB. vom Jahre 1871 S. 9 st. und vom Jahre 1870 S. 654 st.) tritt die beigesügte

Berfaffungs=Urtunbefürbas Deutsche Reich. § 2. Die Bestimmungen in Art. 80 ber in § 1 gebachten Berfassung bes Deutschen Bundes (BGB. vom Jahre 1870 S. 647 1), unter III. § 8 des Bertrages mit Bahern v. 23. Nov. 1870 (BGB. vom Jahre 1871 S. 21 ff. 8), in Art. 2 Nr. 6 des Bertrages mit Württemberg v. 25. Nov. 1870 (BGB. vom Jahre 1870 S. 656 8), über die Einführung der im Nordbeutschen Bunde ergangenen Gesetze in diesen Staaten bleiben in Kraft.

Die bort bezeichneten Gesetze sind Reichsgesetze. Bo in benselben von dem Norddeutschen Bunde, dessen Berfassung, Gebiet, Mitgliedern oder Staaten, Indigenat, versassungsmäßigen Organen, Angehörigen, Beamten, Flagge u. s. w. die Rede ist, sind das Deutsche Reich und bessen entsprechende Beziehungen zu verstehen.

Daffelbe gilt von benjenigen im Nordbeutschen Bunde ergangenen Gesetzen, welche in der Folge in einem der genannten Staaten eingeführt werden ...

§ 3. Die Vereinbarungen in dem zu Versaisles am 15. Nov. 1870 aufgenommenen Protofolle (BGB. vom Jahre 1870 S. 650 ff. 5), in der Verhandlung zu Berlin v. 25. Nov. 1870 (BGB. vom Jahre 1870 S. 657 °), dem Schlußprotofolle v. 23. Nov. 1870 (BGB. vom Jahre 1871 S. 23 ff. <sup>7</sup>), sowie unter IV. des Ver=

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage I.

<sup>\*)</sup> Bgl. unten Anlage II.

<sup>3)</sup> Bgl. unten Anlage III.

<sup>4)</sup> Bgl. unten Anlage IV.

<sup>5)</sup> Bgl. unten Anlage V.

<sup>9</sup> Bgl. unten Anlage VI.

<sup>7)</sup> Bgl. unten Anlage VII.

trages mit Bahern v. 23. Nov. 1870 (a. a. O. S. 21 ff. 1) werben durch dieses Gesetz nicht berührt.

Urkundlich unter Unferer Höchsteigenhandigen Untersichrift und beigebrucktem Kaiferl. Insiegel.

Begeben Berlin, b. 16. April 1871.

(L. S.)

Bilhelm.

Burft v. Bismard.

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VIII.

#### II.

## Verfaffung

89C

## Deutschen Reichs.

Seine Majestät der König von Kreußen im Namen des Norddeutschen Bundes, Seine Majestät der König von Bayern, Seine Majestät der König von Bürttem=berg, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei Khein für die südlich vom Main belegenen Theile des Großherzogthums Hessen, schließen einen ewigen Bund zum Schuße des Bundesgebietes und des inner=halb desselben gültigen Kechtes, sowie zur Psiege der Wohlsahrt des Deutschen Kolles. Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen und wird nachstebende

### Berfaffung

haben.

I. Bundengebiet. 1)

Artifel 1.

Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, A. Aufl., Bb. I. § 7 S. 48 ff.

mit Lauenburg 1), Bahern, Sachsen, Bürttemberg, Baben, Hessen, Medlenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Medlenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Medlenburg-Streliß, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Weiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Anshalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Walbed, Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübed, Bremen und Hamburg.

L. RG. v. 9. Juni 1871, betr. bie Bereinigung von Elfaß und Cothringen mit bem Deutschen Reiche.

(MGB. 1871 S. 212, GB. Elf.:Lothr. 1871 S. 1.)

Wit Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen hiermit im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

- § 1. Die von Frankreich durch ben Art. I. bes Pralliminar-Friedens v. 26. Febr. 1871 abgetretenen Gebiete Elfaß und Lothringen werden in der durch den Art. I. des Friedens-Bertrages v. 10. Mai 1871 und den dritten Zusaprittel zu diesem Bertrage feftgestellten Begrenzung mit dem Deutschen Reiche für immer vereinigt.
- § 2. Die Berfassung des Deutschen Reichs tritt in Elfaß und Lothringen am 1. Jan. 1873 in Wirksamteit. Durch Berordnung des Kaisers mit Zustimmung des Bundesrathes können einzelne Theile der Berfassung schon früher eingeführt werden.

Die erforderlichen Aenderungen und Erganzungen der Berfaffung bedürfen der Ruftimmung des Reichstages.

Art. 8 ber Reichsverfaffung tritt fofort in Wirtfamteit.

<sup>1)</sup> Das Herzogthum Lauenburg, welches fett dem 13. Sept. 1865 mit der Krone Kreußen in Personallunson vereinigt worden war, (vgl. v. Rönne's Staatsrecht der Preuß. Wonarchie, 4. Aust., Bb. L. Ş. 10. S. 49) ist jest in Gemäßheit des Gesehes v. 23. Juni 1876 (Pr. GS. 1876 S. 169) für immer mit der Preußischen Wonarchie bereinigt worden.

v. Ronne, Reichsverfaffung. 4. Muft.

§ 8. Die Staatsgewalt in Elfaß und Lothringen übt ber Kaifer aus.

Bis jum Eintritt der Wirkfamkeit der Reichsverfassung ift der Kaiser bet Ausübung der Geletzgebung an die Zustummung des Bundesrathes und bet der Aufnahme von Alleihen oder Uebernahme von Garantien für Essa und Lothringen, durch welche irgend eine Belastung des Reichs herbeigeführt wird, auch an die Zustummung des Reichstages gebunden.

Dem Reichstage wird für diese Beit über die erlassenen Gesetz und allgemeinen Anordnungen und über iben Fortgang der Berwaltung ihrlich Mittbeilung gemacht.

Rach Einführung der Reichsverfassung steht bis du anderweitiger Regelung durch Reichsgefet das Recht der Gesegebung auch in den der Reichsgesebung in den Bundesstaaten nicht unterliegenden Angelegenbeiten dem Reiche au.

§ 4. Die Anordnungen und Berfügungen des Kaisers bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers, der das durch die Berantwortlickleit übernimmt 1).

Urfundlich unter Unferer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebruckem Raiferl. Anfiegel.

Gegeben Berlin, ben 9. Juni 1871.

(L. S.)

Wilhelm.

Mirft v. Bismard.

II. RG. v. 20. Juni 1872, betr. ben Termin für die Wirksamteit der Berfassung des Deutschen Reichs in Elsaß-Lothringen. (RGB. 1872 S. 208, GB. Els.-Lothr. 1872 S. 441.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaifer, Sonig von Breugen zc., verordnen im Namen bes Deutschen Reichs. nach

<sup>1)</sup> Ueber die Berklindung der für Eljaß-Lothringen erlaffenen Gesehe und Kaiserl. Berordnungen durch das (seit dem Juli 1870 erschienende), "Gesehslatt für Elsaß-Lothringen" vgl. das G. b. S. Juli 1871 (BB. Els.-Lothr. 1871 S. 2) und § 22 des Gesehes b. 4. Juli 1879, betr. die Bersaffung und die Bervaltung Elsaß-Lothringens (RGB. 1870 S. 169) sie unten Jul. V.].

erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

Der im § 2 bes Gesess b. 9. Juni 1871, betr. die Bereintgung von Elsesechtringen mit dem Deutschen Reiche (RGB. 1871 S. 219) auf den 1. Jan. 1873 bestimmte Termin, an welchem die Berfastung des Deutschen Reichs in Elsas-Lothringen in Wirksamkeit treten soll, wird auf den 1. Jan. 1874 verlegt.

Urtundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserl. Insiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 20. Juni 1872.

(L. S.)

Wilhelm.

Mirft v. Bismard.

III. RG. v. 25. Juni 1878, betr. die Einführung ber Berfaffung bes Deutschen Reichs in Elfaß-Lothringen.

(MGB. 1878 S. 161. GB. E[[.-Lothr. 1873 S. 181.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen hiermit im Ramen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

- § 1. Die durch das Geset v. 18. April 1871 verkündete Bersfassung des Deutschen Reichs tritt in der durch die Gesetse v. 24. Febr. 1878 1) und 8. März 1878 9 (MGB. 1873 S. 46, S. 47) absgeänderten, aus der Anlage I. sich ergebenden Fassung in Elsaks Lothringen vom 1. Jan. 1874 ab, unbeschadet der Geltung der bereits eingeführten Bestimmungen, mit den in den nachsolgenden SS 2—6 enthaltenen Mahgaden in Wirksamteit.
- § 2. Dem in Art. 1 der Berfassung bezeichneten Bundesgebiete tritt das Gebiet des Reichslandes Elsaß-Lothringen hinzu.
- § 8. Bis zu der in Art. 20 der Berfassung vorbehaltenen gesiehlichen Regelung werden in Eljaß-Lothringen 15 Abgeordnete zum Deutschen Reichstage gewählt.
  - § 4. Die in Art. 85 der Berfaffung erwähnte Besteuerung bes

<sup>1)</sup> Bgl. jum Art. 28 der Reichsvorfaffung.

<sup>9)</sup> Bgl. jum Art. 4 Rr. 9 ber Reichsverfaffung.

inländischen Bieres bleibt ber inneren Gefeggebung bis auf Beiteres vorbehalten.

An dem in die Reichstaffe fließenden Ertrage der Steuer vom Bier und an dem diesem Ertrage entsprechenden Theile des in Art. 38 Abs. 3 erwähnten Aversums hat Elsaß-Lothringen keinen Theil.

- § 5. Die Beschränkungen, welchen die Erhebung von Abgaben sin Rechnung von Kommunen nach Art. 5 des Zollvereinigungsvertrages v. 8. Juli 1867 (Art. 40 der Berfassung) unterliegt, finden auf die in Elsak-Lothringen bestehenden Bestimmungen über das Oftroi die auf Weiteres keine Amvendung.
- § 6. Das Wahlgeset für den Deutschen Reichstag v. 81. Mai 1869 tritt in der anliegenden, dem Gesetze v. 16. April 1871 1) entsprechenden Fassung (Ani. II.) in Eljaß-Lothringen am 1. Jan. 1874 in Kraft.

Die in § 6 bes Wahlgesetes vorgesehene Abgrenzung der Wahltreise erfolgt bis zu der vorbehaltenen reichsgesehlichen Bestimmung durch Beschlich des Bundesrathes.

§ 7. Wo in den in Elsaß-Lothringen bereits eingeführten Gesetzen des Norddeutschen Bundes, welche durch § 2 des Gesehes v. 18. April 1871 zu Reichsgeseher erklärt sind, don dem Norddeutschen Bunde, dessen Berfassung, Gediet, Mitgliedern oder Staaten, Indigenat, versassungsmäßigen Organen, Angehörigen, Beamten, Flagge u. s. w. die Nede ist, sind das Deutsche Reich und dessen entsprechende Beziehungen zu verstehen.

Daffelbe gilt von denjenigen im Norddeutschen Bunde ergangenen Gesehen, welche in der Folge in Eljah-Lothringen eingeführt werden.

§ 8. Auch nach Einführung der Berfassung und dis zu anderweiter gesehlicher Regelung kann der Kaiser unter Zustimmung des Bundesrathes, während der Reichstag nicht versammelt ist, Berordnungen mit gesehlicher Kraft erlassen. Dieselben dürfen nichts bestimmen, was der Berfassung oder den in Essaberbringen geletenden Reichsgesehn zuwider ist, und sich nicht auf solche Angelegenheiten beziehen, in welchen nach § 8 Abs. 2 des die Bereinis

<sup>1)</sup> Nämlich dem Geseh v. 16. April 1871, betr. die Berf. des D. Reichs (f. oben S. 18 ff.).

gung von Elfaß-Rothringen mit bem Deutschen Reiche betreffenden Gesets v. 9. Juni 1871 die Zustimmung des Reichstages erforderlich ift.

Auf Grund diefer Ermächtigung erlaffene Berordnungen find bem Reichstage bei beffen nächftem Zujammentritt gur Genehmigung vorzulegen. Sie treten außer Kraft, sobald die Genehmigung verfagt wird.

Urtundlich unter Unsere Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebruchtem Raiferl. Infiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 25. Juni 1878.

(L. S.)

Wilhelm.

Kürft v. Bismard.

#### Unlage I.

Wortlaut ber Reichsverfaffung (RGB. v. 1871 Rr. 16 S. 64 ff.) mit ber Makaabe, dak

Mrt. 4 Mr. 9 lautet:

9) Der Flößerels und Schifffahrtsbetrieb auf ben mehreren Staaten gemeinsamen Wasserstraßen und ber Zustand der Lesteren, sowie die Fluß- und sonstigen Wasserzölle, desgleichen die Seeschiffsahrtszeichen (Leuchtfeuer, Tonnen, Baken und sonstige Tagesmarken);

Balen und jonstige Tagesmarken) Art. 28 lautet :

Der Reichstag beschließt nach absoluter Stimmenmehrheit. Bur Gillitgkeit der Beschlußfassung ist die Anweienheit der Mehrheit der gesehlichen Anzahl der Mitglieder erforderlich.

#### Unlage II.

Wortlaut des Wahlgel. v. 81. Wai 1869 (BGB. v. 1869 Nr. 17 S. 145 ff. <sup>1</sup>) mit der Wahgabe, daß

die Ueberidrift lautet:

Wahlgeset für den Deutschen Reichstag. Bom 81. Mai 1869. Der § 1 lautet:

Babler für ben Deutschen Reichstag ift jeder Deutsche, welcher

<sup>1)</sup> Bgl. jum Urt. 20 ber Reichsverfaffung.

das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurüdgelegt hat, in bem Bundesstaate, wo er seinen Wohnsit hat.

Der Eingang jum § 4 lautet:

Wähler jum Abgeordneten ist im gangen Bunbesgebiete jeder Deutsche, welcher u. f. w.

IV. RG. v. 2. Mai 1877, betr. die Landesgesetzgebung in Essablication Lothringen. (RGB. 1877 S. 491.)

Wir Wilhelm, von Gottes Enaben Deutscher Kaiser, König von Preußen z. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, wie folgt:

- § 1. Landesgesehe für Elsaß-Lothringen, einschließlich des jährlichen Landeshaushalts-Etats, werden mit Zustimmung des Bundesraths vom Kaiser erlassen, wenn der durch den Kaiserlichen Erlaß v. 19. Ott. 1874 — Anlage A — 1) eingesehte Landesausschuß denselben zugestimmt hat.
- § 2. Die Erlassung von Landesgesetzen (§ 1) im Wege ber Reichsgesetzung bleibt porbehalten.

Die auf Grund bieses Borbehaltes erlassenen Landesgesetz tönnen nur im Wege der Reichsgesetzung aufgehoben oder geändert werden.

- § 3. Die Rechnungen über den Lanbeshaushalt werden dem Bundesrath und dem Landesausschuß zur Entlastung vorgelegt. Bersagt der Landesausschuß die Entlastung, so tann dieselbe durch den Reichstag erfolgen.
  - § 4. Bis jur anderweitigen Regelung durch Reichsgeset bleiben

Ngl. ben Erl. v. 29. Okt. 1874 im MGB. 1877 S. 492 u. im GB. Ey.-Lothr. 1874 S. 37. — Bgl. dazu: a. B. v. 23. März 1875 zur Ausrichtung des Allerh. Erl. v. 29. Okt. 1874 (GB. Elf.-Lothr. 1875 S. 63); d. Allerh. Erl. v. 18. Hebr. 1877, detr. die Wahl einer Speiterer Ses Borsipenden des Landesausschusses für Elsak-Lothring. (GB. Elf.-Lothr. 1877 S. 9); c. §§ 12—21 des Gelege v. 4. Ju it 1879, betr. die Berfassung und die Berwaltung Elsak-Lothringers (RGB. 1879 S. 167) [vgl. unten Zuf. V.].

im fibrigen die Bestimmungen der Raiferl. Erlaffe v. 29. Ott. 1874 und 18. Febr. 1877 in Geltung.

Urtundlich unter Unferer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Raiferl. Inflegel.

Begeben Strafburg i. E., ben 2. Mai 1877.

(L, S.)

Wilhelm.

Fürft v. Bismard.

V. RG. v. 4. Juli 1879, betr. die Berfassung und die Berwaltung EljaßeLothringens. (RGB. 1879 S. 166 ff.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

§ 1. Der Kaifer tann landesherrliche Befugnisse, welche ihm frast Ausübung der Staatsgewalt in Elfaß-Lothringen zustehen, einem Statthalter übertragen. Der Statthalter wird vom Raiser ernannt und abberufen. Er residirt in Strafburg.

Der Umfang ber bem Statthalter gu übertragenben lanbesherrlichen Befugniffe wird burch Raiferliche Berordnung ') bestimmt.

- § 2. Auf den Statthalter geben zugleich die durch Gesetz und Berordnungen dem Reichskanzler in eisaß-lotheingischen Landesangelegenheiten überwiesenen Besugniffe und Obliegenheiten, sowie die durch § 10 des Gesetzs, betreffend die Einrichtung der Verwaltung, v. 80. Dez. 1871 (BB. f. Eff.-Lothr. von 1872 S. 49) dem Oberpräsidenten übertragenen außerordentlichen Gewalten über.
- § 8. Das Reichstanzler-Amt für Eljaß-Lothringen und das Oberpräsidium in Esjaß-Lothringen werden aufgelöst. Zur Wahrenehmung der von dem ersteren und dem Reichs-Justigamte in der Berwaltung des Reichsslandes, sowie der von dem Obervrässberten disher gellöten Obliegenbeiten wird ein Ministerium

<sup>1)</sup> Bgl. die Raiferl. B. v. 23. Juli 1879, betr. die Uebertragung Raiferl. Befugnifie auf den Statthalter in Elfafi-Lothringen (MGB. 1879 S. 282).

für Elfaß-Lothringen errichtet, welches in Strafburg feinen Sis hat und an beffen Spipe ein Staatsselretär steht.

§ 4. Die Anordnungen und Berfügungen, welche der Statthalter fraft des ihm nach § 1 erthellten Auftrags trifft, bedürfen zu ihrer Bültigkeit der Gegenzeichnung des Staatsjekretärs, welcher dadurch die Berantwortlichkeit übernimmt.

In den im § 2 bezeichneten Angelegenheiten hat der Staatsjetretär die Rechte und die Berantwortlichfeit eines Stellvertreters des Statthalters in dem Umfange, wie ein dem Reichstanzler nach Maßgabe des Gelezes vom 17. März 1878 (RGB. S. 7) substituirter Stellvertreter sie hat. Dem Statthalter ist vorbehalten, jede in diesen Bereich sallende Amtshandlung selbst vorzunehmen.

- § 6. Das Ministerium für Elsaß-Lothringen zerfällt in Abiheilungen. An der Spise der Abtheilungen stehen Unterstaatsselretäre. Dem Staatsselretär kann die Leitung einer Abtheilung libertragen werden. Das Rähere über die Organisation des Ministeriums wird durch Kaiserliche Berordnung 1) bestimmt.
- § 6. Der Staatssetretär, die Unterstaatssetretäre und die Räthe bes Ministeriums werden vom Kaiser unter Gegenzeichnung des Stattsalters, die übrigen höheren Beamten des Ministeriums werden vom Stattsalter, die Subaltern- und Unterdeamten vom Staatssetretär ernannt.

Auf den Staatssetretär und die Unterstaatssetretäre finden die Besstumungen der §§ 25, 35 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, v. 81. März 1878 (GB. f. Elsschift. S. 479) Anwendung.

Sammtliche Beamte des Ministeriums sind Landesbeamte im Sinne des die Rechtsverhältnisse der Beamten und Lehrer betreffenden Gesetze v. 28. Dez. 1873 (GB. f. Esp.-Lothr. S. 479).

§ 7. Bur Bertretung ber Borlagen aus bem Bereiche ber

<sup>1)</sup> Bgl. die Kaiserl. B. v. 28. Juli 1879, betr. die Einrichtung bes Ministeriums für Elsak-Lothringen (GB. f. Els-Lothr. 1879 S. 81) und Kaiserl. B. v. 29. Juli 1881, betr. Udänderung der B. v. 28. Juli 1879 über die Einrichtung des Ministeriums für Elsak-Lothringen (GB. f. Els.-Lothr. 1881 S. 95).

Landesgesehgebung, sowie der Interessen Elfaß : Lothringens bei Gegenständen der Reichsgesehung tönnen durch den Statthalter Kommissare in den Bundesrath abgeordnet werden, welche an dessen Berathungen über diese Angelegenheiten Theil nehmen.

§ 8. Die in den §§ 5, 39, 52 und 68 des vorerwährten Gesetes v. 31. März 1873 bezeichneten Besugnisse des Bundesraths gehen bezüglich der Landesbeamten auf das Ministerium über. Auch bedarf es der Züstimmung des Bundesraths, welche in § 18 desfelben Gesetes, sowie in § 2 des die Kautionen der Beamten des Staates, der Gemeinden und der öffentlichen Anstalten betressenden Gesets v. 18. Ott. 1873 (GB. f. Cis.-Lothr. S. 278) vorgesehen ist, fortan nicht mehr.

§ 9. Es wird ein Staatsrath eingefest, welcher berufen ift gur Beautachtung:

- 1. ber Entwürfe ju Befegen,
- 2. der jur Ausführung von Gefeben ju erlaffenden allgemeinen Berordnungen,
- 8. anderer Angelegenheiten, welche ihm vom Statthalter überwiesen werben.

Durch die Landesgesetzigebung können bem Staatsrath auch anbere, insbesondere beschließende Funktionen übertragen werben.

- § 10. Der Staatsrath befieht unter bem Borfite des Statthalters aus folgenden Mitgliebern:
  - 1. bem Staatsfefretar.
  - 2. ben Unterftaatsfefretaren,
  - 8. dem Prafibenten bes Oberlandesgerichts und bem erften Beamten ber Staatsanwalticaft bei biefem Gerichte,
  - 4. acht bis swölf Mitgliebern, welche ber Raifer ernennt.

Bon den unter 4 bezeichneten Mitgliedern werden drei auf den Borschlag des Landesausschusses ernannt, die übrigen beruft der Kaiser aus Allerhöchstem Bertrauen. Die Ernennung erfolgt jedesmal auf drei Jahre.

3m Borfite bes Staatsraths wird ber Statthalter im Behinderungsfalle burch ben Staatsfekretar bertreten.

Die Geschäftsordnung des Staatsraths wird vom Raifer festgestellt.

- § 11. Die Mitglieder des Kaiferlichen Raths in Elfaß-Lothringen (§ 8 des Gesehes vom 30. Dez. 1871) werden bis auf weiteres in der Rahl von zehn durch Kaiferliche Berordnung ernannt.
- § 12. Die gahl der Mitglieder des Landesausschuffes wird auf achtundfünstig erhöht.

Bon den Mitgliedern werden vierunddreißig nach Maßgabe der in dem Kaiferlichen Erlaß v. 29. Okt. 1874 getroffenen Bestimmungen durch die Bezirklage, und zwar zehn durch den Bezirklage des Ober-Elsaß, elf durch den Bezirklag von Lothringen, dreizehn durch den Bezirklag des Unter-Elsaß gewählt. Die Wahl von Stellvertretern sindt sacht.

- § 13. Bon den übrigen vierundswanzig Mitgliedern werden je eines in den Gemeinden Strafdurg, Milhaufen, Meg und Colmar, zwanzig von den zwanzig Landtreifen, in den Kreifen Mülhaufen und Colmar unter Ausscheidung der gleichnamigen Stadtgemeinde, gewählt.
- § 14. Die Abgeordneten von Straftburg, Milihausen. Det und Colmar werden von den Gemeinderäthen aus deren Mitte gewählt.
- Die Wahl in den Kreisen wird derart vorgenommen, daß die Gemeinderätse aus ihren Mitgliedern, in Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern einen Wahlmann, in Gemeinden mit über 1000 Einwohnern für je bolle 1000 Einwohner mehr einen Wahlsmann mehr wählen.
- Die Bahlmanner jedes Kreifes mablen ben Abgnordneten besielben.

Die Wahlen der Abgeordneten werden innerhalb vier Wochen nach der Wahl der Wahlmänner vorgenommen. Wählbar zum Abgeordneten ist, wer das aktive Gemeindewahlrecht besitzt und im Bezirke seinen Wohnsts hat.

§ 15. Die Wahlen der Wahlmänner und der Abgeordneten geschehen in geheimer Abstimmung auf bret Jahre.

Das Recht des Wahlmannes sowie der von den Gemeinderäthen unmittelbar gewählten Abgeordneten erlischt mit der Mitgliedschaft im Gemeinderath.

- § 16. In Gemeinden, deren Gemeinderath suspendirt oder aufgelöst ift, ruht das Wahlrecht.
- § 17. Die näheren Bestimmungen über die Ausführung der Bahlen werden durch Kaiserliche Berordnung 1) getroffen.
- § 18.3). Die nach §§ 18 bis 17 gewählten Abgeordneten haben, insofern sie noch nicht vereidet find, bei ihrem Eintritt in den Landesausschuß den gleichen Eid zu leisten, wie die Mitglieder der Bezirfstage. Die Ausübung des Mandats wird durch die Leistung des Eides bedingt.
- § 19. Der Kaifer tann den Landesausschuße vertagen ober auflösen. Die Auflösung des Landesausschusses zieht die Auflösung der Bezirtstage nach sich.
- Die Reuwahlen zu den Bezirkstagen haben in einem solchen Falle innerhalb dreier Monate, die Reuwahlen zu dem Landesausschuß innerhalb sechs Monaten nach dem Tage der Auflösungsverordnung stattzusinden.
- § 20. Die Mitglieder des Ministeriums und die zu beren Bertretung abgeordneten Beamten haben das Recht, bet den Berhandlungen des Landesausschusses sowie in dessen Abtheilungen und Kommissionen gegenwärtig zu sein. Sie mussen auf ihr Berlangen jederzeit gehört werden.
- § 21. Der Landesausschuß erhält das Recht, innerhalb des Bereiches der Landesgesehung Gesetz vorzuschlagen und an ihn gerichtete Betitionen dem Ministerium zu überweisen.

Im übrigen bleiben die in dem Gefete, betreffend die Landesgefetzgebung in Elsakothringen, v. 2. Mai 1877 (RGB. S. 491), sowie die im § 8 des Gesetzes, betreffend die Einführung der Reichsverfassung in Elsak-Lothringen, v. 26. Juni 1878 (ebendaselbst S. 181) getroffenen Bestimmungen in Gestung.

a) Bgl. die Raiferl. B. b. 1. Oft. 1879, betr. die Bahlen jum Landesausichuf (GB. Elf.-Lothr. 1879 S. 89).

<sup>\*)</sup> Bgl. RG. v. 23. Mai 1881, betr. die Deffentlicheit der Bershandlungen und die Geschäftssprache des Landesausschusses für Eljaßs Lothringen (RGB. 1881 S. 98).

§ 22. Das Gesethlatt für Elfaß-Lothringen — Geset v. 8. Juli 1871 (GB. f. Elf.-Lothr. S. 2) — wird vom Ministerium in Strasburg herausgegeben. Die im § 2 des erwähnten Gesets bezeichnet vierzehntägige Frist beginnt mit dem Ablaufe des Tages, an welchem das betreffende Stück des Gesehlattes in Straßburg ausgegeben worden ift.

§ 28. Der Beitpunkt an welchem biefes Gefet in Rraft tritt, wird burch Raiferliche Berordnung 1) bestimmt.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Raiferlichen Infiegel.

Gegeben Bad Ems, ben 4. Juli 1879.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürft v. Bismard.

# II. Reichsgesetgebung. 9)

## Artifel 2.

Innerhalb dieses Bundesgebietes übt das Reich das Recht der Gesetzebung nach Maßgabe des Inhalts dieser Berfassung und mit der Birtung aus, daß die Reichsegesetzebung eine Landesgeschen vorgehen. Die Reichsgesetzetzelten ihre verdindliche Kraft durch ihre Berfündigung von Reichswegen, welche vermittelst eines Reichsgesetzeblattes geschieht. Sosern nicht in dem publizirten Gesetze ein anderer Ansangstermin seiner verbindlichen Kraft be-

<sup>1)</sup> Durch die Kaiferl. B. v. 23. Juli 1879 (MGB. 1879 S. 981) ist bestimmt worden, daß das Geses v. 4. Juli 1879 am 1. Ott. 1879 in Kraft tritt.

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Aufl., Bb. II. Abth. 1 §§ 63 ff. S. 2 ff.

ftimmt ift, beginnt die lettere mit dem vierzehnten Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages, an welchem das betreffende Stüd des Reichsgesethlattes in Berlin ausgegeben worden ift.

- 1. Auch bezüglich ber ber Reichslegislative zugewiesenen Gegenftande bleiben die in ben einzelnen Staaten geltenden Gefetze und Berordnungen so lange in Kraft und können auf dem bisherigen Bege der Einzelngesetzigeng abgeändert werden, bis eine bindende Korm vom Reiche ergangen ift. (Schlusprotokoll mit Bayern v. 28. Nob. 1870 unter VI.1) (RGB. 1871 S. 24).
  - 2. Bal. Art. 17 der Reichsverfaffung.
- 8. B. v. 26. Juli 1867, betr. die Einführung des Bundesgesesblattes sür den Korddeutschen Bund (BGB. 1867 S. 24). Das Bundesgesehlatt des Korddeutschen Bundes führt von Kr. 4 bis einschl. 18 des Jahrg. 1871 an den Titel: "Bundesgesehlatt des Deutschen Bundes" und von Kr. 19 des Jahrg. 1871 an den Titel: "Keichs-Gesehlatt". Die Herausgabe ersolgt (zus. § 3 der B. v. 28. Juli 1867) im Bureau des Keichslanzleramtes.

In Aussührung eines Beschlusses des Bundesrathes wird seit dem Jahre 1878 durch das Reichstanzleramt (jeht Reichsamt des Innern) eine Zeitschrift unter dem Titel: "Centralblatt für das Deutsche Reich" herausgegeben, welche zur Aufnahme solcher für das Publitum bestimmter Beröffentlichungen der Organe des Reiches dient, die der Berklindung durch das Reichs-Geschlatt nicht bedützen.

4a. Neue Gesetze erlangen, soweit nicht reichsgesetslich etwas Anderes bestimmt wird, in den Konsulargerichtsbezirken nach Ablauf den vier Monaten von dem Tage gerechnet, an welchen das betreffende Stild des Neichsgesetzblattes oder der Preußlichen Gesetzenmung in Berlin ausgegeben worden ist, derbindliche Kraft. (NG. v. 10. Juli 1879 über die Konsulargerichtsbarkeit. NGB. 1879 S. 206).

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VII.

Bgl. die frührer Bestimmung hierüber in dem RG. v. 8. Rov. 1867, betr. die Organisation der Bundeskonsulate 2c. § 24 Abs. 2, (BGB. 1867 S. 142),

b. Der Zeitpunkt, von welchem ab die Gesethe des Norddeutschen Bundes als Reichsgeseh in Bayern, Württemberg, Baden und Hessen stüdlich des Mains in Krast getreten sind, ergiebt sich aus den in §2 des Einstührungsgesehes d. 16. April 1871 in Bezug genommenen Bertragsdesstimmungen, beziehungsweise dem darin dezogenen G. v. 22. April 1871, betr. die Einstührung Norddeutscher Bundesgesehe in Bayern. Bgl. auch die Ammerk. hiersber zu den bei den einzelnen Artiteln der Reichsversassung angeführten Geseten. Bei allen vor der Emanation der Reichsversassung angeführten Bundesgesehen ist der I. Januar 1872 der häteste Termin ihrer Gestung.

## Artifel 3.

Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Birkung, daß der Angehörige (Unterthan,
Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu behandeln und demgemäß zum sesten Bohnsiß, zum Gewerbebetriebe, zu
öffentlichen Acmtern, zur Erwerbung von Grundstücken,
zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben
Boraussehungen wie der Einheimische zuzulassen, auch
in Betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsschunges
bemselben gleich zu behandeln ist.

Rein Deutscher darf in der Ausübung dieser Befugniß durch die Obrigkeit seiner Heimath, oder durch die Obrigkeit eines anderen Bundesstaates beschränkt werden.

Diejenigen Bestimmungen, welche bie Armenver-

sorgung und die Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband betreffen, werden durch den im ersten Absahausgesprochenen Grundsah nicht berührt.

Ebenso bleiben bis auf Beiteres die Berträge in Kraft, welche zwischen den einzelnen Bundesstaaten in Beziehung auf die Uebernahme von Auszuweisenden, die Berpsiegung erkrankter und die Beerdigung verstorbener Staatsangehörigen bestehen 1).

Hinsichtlich der Erfüllung der Willitairpslicht im Berbältniß zu dem heimathslande wird im Bege der Reichsgesegebung das Röthige geordnet werden ).

Dem Auslande gegenüber haben alle Deutschen gleichmäßig Anspruch auf ben Schut bes Reichs 1).

1. Der Art. 3 ift für Essafsolifringen bereits zuf. des § 2 des RG. v. 9. Juni 1871 (RGB. 1871 S. 212, GB. f. Els.-Lothr. 1871 S. 1) in Wirksamkeit getreten.

Bal. Ruf. I. sum Art. 1 der Reichsberfaffung.

2. Ueber die eingeschrünkte Geltung des Art. 3 in Babern vgl. Art. 4 Ar. 1 der Reichsverfassung, und Schlufprototoll zu dem Bertrage v. 23. Rob. 1870, betr. den Beitritt Baberns zur Berfassung des Deutschen Reiches unter L4) (BGB. 1871 S. 28).

<sup>1)</sup> Bgl. Schlufprot. zu dem Bertr. d. 28. Nob. 1870, betr. den Beitritt Baherns zur Berf. des D. R. unter III. (BGB. 1871 S. 23), f. unten Anl. VII.

<sup>3)</sup> Bgl. § 17 des Ges. v. 9. Nov. 1867, betr. die Berpflichtung jum Kriegsbienste (BGB. 1867 S. 181); Bertr. zwischen bem Nordb. Bunde und dem Großberzogihum Baden, betr. die Einstlisrung der gegenseitigen militairischen Freizügigkeit, v. 25. Mai 1869 (BGB. 1869 S. 676), und Art. 57 der Reichsberf. nebst Ann. dazu.

<sup>2)</sup> Bgl. Art. 4 Rr. 7 ber Reichsverf, nebst Anm. bagu.

<sup>4)</sup> Bgl. unten Anl. VII.

- 3. Ueber das Recht des Reichs zur Beauffichtigung und zur Gesselbung hinsichtlich der Gegenstände des Art. 8 vgl. Art. 4 Nr. 1 der Reichsversassung.
- 4. Bur Aussührung des Grundsates des Art. 3 und auf Grund des Art. 4 Rr. 1 ergangene Bundes-, beziehungsweise Reichsgeseite:
  - a) BG. über die Freizügigkeit v. 1. Nov. 1867 (BGB. 1867 S. 55. 1) Auch güllig für Baden und Südheffen, zuf. Art. 20 I. 8 der mit Baden und Heisen bereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), für Württemberg zuf. Art. 2 Ar. 6 des Bertr. vom 26. Nov 1870 (BGB. 1870 S. 666), für Bahern zuf. MG. v. 22. April 1871 § 2 I. 3 (BGB. 1871 S. 87) und für Elsaf-Lochringen zuf. NG. v. 8. Jan. 1873 (NGB. 1873 S. 51, GB. f. Els-Lochr 1873 S. 51).

Die Freigugigfeit ift eingeschränkt:

- a) Durch MG. v. 4. Juli 1872, betr. den Orben der Gesellsschaft Jesu (RGB. 1872 S. 263). Auch gültig für Elsats-Lothringen zuf. G. v. 8. Juli 1872 (GB. f. Ess.-Lothr. 1872 S. 506).
  - Dazu: Betanntmachungen des Reichstanzlers v. 5. Juli 1872 und 20. Mai 1873, betr. die Ausführung des Gesetzes über den Orden Jesu. (RGB. 1872 S. 254 und 1873 S. 109, GB. f. Ess.-Lothr. 1872 S. 507 und 1873 S. 89.)
- Burch RG. v. 4. Mai 1874, betr. die Berhinderung der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern. (RGB. 1874 S. 43.)
- y) Durch MG. v. 21. Oft. 1878 gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialbemokratie (MGB. 1878 S. 261), dessen Geltung durch MG. v. 31. Mai 1880 (MGB. 1880 S. 117) bis zum 30. Sebt. 1884 berlängert ist.
- b) BG. über die Aushebung der polizeilichen Beschränkung der Eheschließung vom 4. Mai 1868 (BGB. 1868 S. 149). Auch gültig

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. R., 2. Aufl., Bb. I. § 14 S. 110 ff.

für Baden und Sübheffen, zuf. Art. 80 I. 7 der mit Baden und Heffen vereinfarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), und für Währtemsberg, zuf. Art. 2 Art. 6 des Bertr. v. 26. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656). Richt gültig in Bayern, zuf. Schlußprot. v. 23. Nov. 1870 unter 1. (BGB. 1871 S. 23).

- o) BG., betr. die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung, v. 8. Juli 1869 (BGB. 1869 S. 292). Auch gültig sitr Baben und Sübbessen, zuf. Art. 80 L 20 der mit diesen Staaten vereinderten Berf. (BGB. 1870 S. 647), sitr Wülrttemberg, zuf. Art. 2 Art. 6 des Bertr. v. 25. Rov. 1870 (BGB. 1870 S. 656) und sür Bahern, zuf. MG. v. 22. April 1871 § 2 I. 10 (BGB. 1871 S. 87).
- d) BG. wegen Besettigung ber Doppelbesteuerung v. 13. Mai 1870 (BGB. 1870 S. 119<sup>1</sup>). Auch gültig für Baben und Sübhessen, zuf. Art. 80 I. 22 der mit diesen Staaten vereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), sir Wilritemberg, zuf. Art. 2 Ar. 6 des Bertr. b. 25. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656), für Bahern, zuf. RG. b. 22. April 1871 § 2 II. (BGB. 1871 S. 88) und sür Cliaß-Lothringen zuf. G. b. 14. Jan. 1872 (GB. f. Clf. Lothr. 1872 S. 61).
- e) BG. über die Erwerbung und den Berluft der Bundes- und Staatsangehörigkeit v. 1. Junt 1870 (BGB. 1870 S. 856\*). Auch gültig für Baden und Südhsessen, 3uf. Art. 80 L 24 der mit Baden und Hespen bereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), und für Württemberg, 3uf. Art. 2 Art. 6 des Bertr. v. 25. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 666), auch für Bahern, jedoch mit Ausnahme der Bestimmungen in § 1 Abs. 2, § 8 Abs. 3 und § 16,

<sup>2)</sup> Zwischen Preußen und Sachsen war dieser Gegenstand schon durch die Uebereinkunft v. 16. April 1869 (Pr. GS. 1870 S. 142) geregelt worden.

Bgl. v. Rönne's Staatsrecht des D. R., 2. Aufl., Bd. I. § 11
 95 ff. — Ueber die Wirtsamkeit der §§ 17 und 20 dieses Beefetes v. 22. Just 1870 ab dgl. BG. v. 21. Just 1870 (BGB. 1870 S. 498).

v. Ronne, Reichsverfaffung. 4. Auft.

welche für das ganze Reichsgebiet weggefallen find, zuf. RC. b.
22 April 1871 § 9 (BGB. 1871 S. 89), und für Elfaß-Lothringen, zuf. RG. b. 8. Jan. 1878 (RGB. 1878 S. 51, GB. f. Elf.Lothr. 1878 S. 1).

Dazu: RG. v. 20. Dez. 1876, bett. die Raturalisation von Ausländern, welche im Reichsdienste angestellt sind. (RGB. 1876 S. 324).

Bgl. Schlufprotofoll zu bem Bertrage vom 28. Rov. 1870, betr. ben Beitritt Bayerns zur Berf. des Deutschen Reiches unter II. (BGB. 1870 S. 283), f, unten Anlage VII.

2) BG. über den Unterstützungswohnsts v. 6. Junt 1870 (BGB. 1870 S. 3601). Auch gültig für Südheffen, zuf. Art. 80 II. der mit Baden und Deffen vereindarten Berf. (BGB. 1870 S. 649), und für Württemberg und Baden, zuf. RG. v. 8. Nov. 1871 (RGB. 1871 S. 891).

Richt gültig für Bapern juf. des Bertrages mit Bapern v. 28. Rov. 1870 unter III. § 1 (BGB. 1871 S. 18) und für Elfaß-Lothringen.

### Artifel 4.

Der Brauffichtigung Seitens bes Reichs") und ber Geschung ") beffelben unterliegen bie nachstehenden Angelegenheiten 4):

1) die Bestimmungen über Freizügigkeit, heimathsund Nieberlaffungs-Berhältniffe, Staatsburgerrecht. 3, Baß-

<sup>1)</sup> Bgl. dazu das Pr. G. v. 8. März 1871, betr. die Ausführung des BG. über den Unterstützungswohnsis (Br. GS. 1871 S. 180). — Bgl. v. Könne's Staatsrecht des D. R., L. Aust., Bd. L & 14 S. 126 ff.

<sup>2)</sup> Bal, auch Art. 17 ber Reichsverf.

<sup>3)</sup> Bal. Art. 5 und 28 ber Reichsverf.

<sup>4)</sup> Bgl. außerdem die Art. 11, 18, 20, 69, 75, 76, 78 ber Reichsverf.

b) Bgl. ben Bertr. amifchen bem Rorbb. Bunde und ben Ber:

wesen und Frembenpolizei und über ben Gewerbebetrieb, einschließlich bes Versicherungswesens, soweit diese Gegensstände nicht schon durch den Artikel 3. dieser Versassung erledigt sind, in Bahern jedoch mit Ausschluß der Heimaths= und Niederlassungs-Verhältnisse, desgleichen überdie Kolonisation und die Auswanderung nach außers deutschen Ländern;

1. Ad v.: Freizügigkeit, Heimaths: und Rieber: laffungsverhältniffe, Staatsbürgerrecht.

Bgl. Anm. 4 zum Art. 3 ber Reichsverfassung und in Betreff Baherns das Schluß-Prot. zu bem Bertr. v. 23. Nov. 1870, betr. den Beitritt Baherns zur Berf. des D. Bundes (BGB. 1871 S. 23 st.) unter I. bis III.4)

2. Ad v.: Paswesen und Frembenpolizei. B. iber bas Paswesen v. 12. Ott. 1867 (BGB. 1867 S. 33). Auch gültig für Baden, Südhesen, Württemberg und Babern, auf. Art. 80 1.

einigten Staaten von Nordamerika, betr. die Staatsangehörigkeit dersenigen Personen, welche aus dem Gebiete des einen Theils in dassenige des anderen Theils einnandern, v. 22. Jebr. 1888 (BGB 1868 S. 228). Bgl. ilber diesen Bertr.: v. Wönne's Staatsrecht des. D. R., 2. Austl., Bd. I. § 11 S. 105 Note 2 und Bd. II. Abth. 2 § 114 S. 197 Note 1 c und S. 313, desgl. v. Könne's Staatsrecht der Pr. Wonarchie, 4. Austl., Bd. II. § 131 sud VI. S. 28.

<sup>1)</sup> Bgl. unten Unlage VII.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Könne's Staatsrecht des D. R., 2. Aufl., Bd. I. § 14 S. 117 ff. — Auf Grund des § 9 des G. über das Pahweien d. 2. Oft. 1867 ift die Pahpflichtigtett vorübergehend angeordnet worden: a) durch Kaiferl. B. d. 26. Juni 1878 (RGB. 1878 S. 181) für in Berlin antommende Fremde und Reuanziehende; d) durch Kaiferl. B. d. 14. Juni 1879 (RGB. 1879 S. 155) für aus Rußland kommende Keifende, welche B. theilweife wieder aufgehoben worden ist durch Kaiferl. B. d. 29. Des. 1880 (RGB. 1881 S. 1).

ber mit Baben und heffen vereinb. Berf. (BGB. 1870 S. 647), des Bertr. mit Witritemberg v. 26. Rob. 1870 Art. 2 Ar. 6 (BGB. 1870 S. 656) und des RG. v. 22. April 1871 § 2 L. 1 (BGB. 1871 S. 87).

- 8. Ad v.: Gewerbebetrieb1).
- a) BG., betr. ben Betrieb ber stehenden Gewerbe v. 8. Juli 1868 (BGB. 1868 S. 406), an bessen Stelle jest getreten ist:
- b) Gewerbe=Ordn. für den Nordd. Bund d. 21. Juni 1869 (BGB. 1869 S. 245). Auch gültig für Südheffen, zuf. Art. 80 unter II. der mit Baden und Gessen vereindarten Vers. (BGB. 1870 S. 647), für Württemberg und Baden, zuf. RG. d. 10. Nob. 1871 (RGB. 1871 S. 392) und (mit einigen Abänderungen der strafrechtlichen Bestimmungen für Bahern zuf. RG. d. 12. Juni 1872 (RGB. 1873 S. 170. §)

#### Dazu:

- α) Jum § 6. αα) An Stelle des Abs. 1 des § 6 sind die Befitimmungen des Art. 1 des RG. v. 23. Juli 1879 (RGB. 1879 S. 267 getreten.
  - ββ) Auf Grund der Bestimmung im Abs. 2 des § 6 ist die B. v. 26. März 1872, betr. den Bertehr mit Aposthelerwaaren (RGB. 1872 S. 85) ergangen, an deren Stelle jedoch die B. v. 4. Jan. 1875, betr. den Berefehr mit Arzneimitteln (RGB. 1876 S. 5), getreten, welche durch die B. v. 9. Jebr. 1880, betr. den Bersehr mit fünstlichen Mineralwässern (RGB. 1880 S. 18) ergänkt worden ist.
- β) Bum § 16. αα) Bekanntmachung bes Reichskanzlers v. 20. Juli 1878, betr. eine Abanberung des Berzeichnisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen Genehmigung bebürfen (RGB. 1878 S. 299, RCBl. 1878 S. 294), und RG, v. 2. März 1874, betr. die einer besonderen Ge-

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht des D. R., 2. Aufl., Bb. L. § 15 S. 183 ff.

<sup>\*)</sup> Der Abf. 2 des § 1 des G. v. 12. Junt 1872 ift burch ben Art. 3 Abf. 2 des BG. v. 23. Juli 1879 (RGB. 1879 S. 268) aufgehoben.

nehmigung beburfenben gewerblichen Anlagen. (RGB. 1874 S. 19),

- ββ) Befanntmachung des Reichstanziers v. 26. Juli 1881, betr. eine Abanberung des Berzeichnisses der gewerblichen Anlagen, welche einer besonderen Genehmigung bedürfen. (RGB. 1881 S. 251).
- y) Zum § 24. Bekannimachung des Reichskanzlers v. 29. Mai 1871, betr. allgemeine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung von Dampstessein. (RGB. 1871 S. 122).
- 8) Bum § 29. Der § 29 der Gewerbe-D. für das Deutsche Reich b. 21. Just 1889 ift auch in Etsaß-Lothringen (vom 1. Ott. 1872 ab) eingeführt worden durch MB. v. 15. Just 1872 (MGB. 1872 S. 350, GB. f. Elf.-Lothr. 1872 S. 584 1).
  Auf Grund der Bestimmung des § 29 sind erkassen worden:

Bekanntmachung des Bundeskanzlers v. 25. Sept. 1869, betr. die Prüfung der Aerzte, Jahnärzte, Thierärzte und Apotheter. (BGB. 1869 S. 685). [Rur noch für die Prüfung der Aerzte und Zahnärzte in Gültigkeit.]

Bekanntmachung des Bundeskanzlers v. 9. Dez. 1869, betr. die Entbindung von den im § 29 der Gewerbes-D. vorgesschriebenen ärziklichen Prilfungen. (BGB. 1869 S. 687).

Bekanntmachung des Bundeskanzlers v. 9. Dec. 1869, betr. die bei der Universität Gießen bestehende Beterinairanstalt und die mit der polhtechnischen Schule in Braunschweig versbundene pharmazeutische Fachschule. (BBB. 1869 S. 688.)

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 21. Dez. 1871, betr. bie Approbationen für Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und

<sup>1)</sup> Bgl. Konvention zwischen bem D. R. und Belgien v. 7. Febr 1873, betr. die gegenseitige Zulassung der in den Grenzgemeinden wohnhaften Medizinalpersonen zur Ausübung der Krazis (RGB. 1873 S. 65), und Uebereinkunst zwischen dem D. R. und den Riederlanden v. 11. Dez. 1878, betr. die gegenseitige Zulassung der in den Grenzgemeinden wohnhaften Aerzte, Wunddrzte und Hebammen zur Ausübung der Prazis. (RGB. 1874 S. 99).

Apotheker aus Württemberg und Baben. (RGB. 1871 S. 473).

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 17. Mai 1873, betr. die Approbationen für Thierärzte und die Prüfung der Kandidaten der Thierheilfunde und der Pharmazie aus Bultrtemberg, sowie der Besuch der polytechnischen Schulen in Sinistaart und Auskrube. (RGB. 1873 S. 161).

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 28. Juni 1872, betr. die Prüfung der Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und Abothefer. (RGB. 1872 S. 248).

Befanntmachung des Reichstanzlers v. 19. Juli 1872, betr. die Approbationen für Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und Apotheter. (RGB. 1872 S. 361).

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 9. März 1873, betr. die Prüfung Burttembergischer Bundarzte zweiter Abtheilung im Fache der Geburtshulfe. (REBI. 1873 S. 74).

Befanntmachung bes Reichstanzlers b. 15. Juli 1873, betr. die Prilfungen der Apotheker. (RGB. 1873 S. 299, GB. f. Elf.-Lothr. 1873 S. 247, RCBl. 1873 S. 254).

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 5. März 1875, betr. die Prüfung der Apotheker (RGB. 1875 S. 174, REBL. 1875 S. 167), wodurch alle früheren über die Prüfung der Apotheker ergangenen Bekanntmachungen aufgehoben find. Dazu: Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 26. Dez. 1879, betr. die Abänderung der Bestimmungen über die Prüfung der Apotheker (REPL. 1879 S. 850).

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 18. Nov. 1875, betr. die Bestimmungen über die Kristung der Apothetergehalfen (REBL 1875 S. 761), nebst Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 4. Febr. 1879, betr. die Abänderung der Bestimmungen über die Kristung der Apothetergehälsen (REBL 1879 S. 91) und Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 36. Dez. 1879, betr. die Abänderung der Bestimmungen über die Kristungen der Apothetergehälsen. (REBL 1879 S. 850). Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 37. Rätz 1878.

- betr. die Prüfung der Thierärzte. (MGB. 1878 S. 10, MCBl. 1878 S. 160).
- 8) Hum § 30 Abf. 1. An Stelle bes Abf. 1 bes § 30 find bie Bestimmungen bes Art. 2 bes RG. v. 28. Juli 1879 (NGB. 1879 S. 267) getreten.
- Sum § 31. Auf Grund der Bestimmung des § 31 der Gewerbe-D. v. 21. Juni 1869 in Berbindung mit Art. 64 der Reichsderf, sind die Bekanntmachungen des Bundes. (Reichse) kanzlers, betr. die Prüfung der Seelchisfer und Seesteuerleute auf Deutschen Kaufsahrteischisfen, v. 25. Sept. 1869 (BGB. 1869 S. 680) und d. 80. Mai 1870 (BGB. 1870 S. 314) erlassen worden. Neber die Zulassung ehemaliger Ofsiziere 2c. der Kaiserlichen Marine als Seeschisfer und Seesteuerleute auf Deutschen Kausfahrteischisfen vgl. die Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 21. Dez. 1874 (REBl. 1876 S. 51).

Bgl. Anm. 8 jum Art. 54 ber Reichsverfaffung.

Das RG. v. 11. Juli 1878 (RGB. 1878 S. 109) verordnet, daß die Bestimmungen, welche in der Gewerbe-D. in Bezug auf Seesteuerleute getroffen sind, auf Maschinisten der Seesdampsichtse gleichfalls Anwendung sinden. — In Ausstüstung diese Geieges ist die Bestanntmachung des Reichslanzlers v. 30. Juni 1879, betr. die Prüfung der Maschisten auf Seedampsichtsen der Deutschen handelsstotte (RCBI. 1879 S. 427) erlassen.

- 7) Zum § 32 MG. v. 15. Juli 1880, betr. die Abänderung bes § 32 der Gewerbeordnung. (MGB. 1880 S. 179).
- 3) Jum § 83. An Stelle des Abi. 3 § 33 ift die Bestimmung des Art. 3 des RG. v. 28. Juli 1879 (RGB. 1879 S. 268) getreten.
- Sum § 34. An Stelle des § 34 find die Bestimmungen des Art. 4 Biffer I. des MG. v. 23. Juli 1879 (RGB. 1879 S. 268) getreten.
- 26) Bum § 35. Der § 35 ift abgeändert durch den Art. 4. Riffer II. des RG. v. 23. Juli 1879. (RGB, 1879 S. 209).
- A) Bum § 88. Un Stelle bes § 88 find bie Beftimmungen

- des Art. 4 Liffer III. des RG. v. 28. Juli 1879 (NGB. 1879 S. 269) getreten.
- μ) Bum § 57. Befanntmachung des Reichskanzsers v.7. März 1877, betr. die Beftimmungen des Bundesraths über den Gewerbebetrieb der Ausländer im Umherziehen. (MCBl. 1877 S. 1421).
- v) Zu den §§ 97—104. An die Stelle der §§ 97—104 find die Bestimmungen des Art. 1 (§§ 97—104) des RG. v. 18. Juli 1881 (RGB. 1881 S. 223) getreten.
- E) Zum Tit. VII. (§§ 105—139). An Stelle des Tit. VII. sind die Bestimmungen des Art. 1 (§§ 105—139) des RG. v. 17. Juli 1878, betr. die Abänderung der Gewerbe-D. (RGB. 1878 S. 199) getreten.
- o) Bu ben §§ 140, 141. R.G. v. 7. April 1876 über die eingeschriebenen Hilfstaffen (RGB). 1876 S. 126) und RG. v. 8. April 1876, betr. die Aldnerung des Art. VIII. der Gewerbesd. (RGB). 1876 S. 184).
- π) Bu ben §§ 146, 147, 148, 149, 150, 154. MG. v. 17. Juli 1878 Art. 2, betr. die Abänderung der Gewerde-D. (NGB. 1878 S. 210) und NG. v. 18. Juli 1881 Art. 2, betr. die Abänderung der Gewerde-D. (NGB. 1881 S. 244).
- 4. Ad v.: Berficherungswefen. In bem Schlufprototoll

<sup>1)</sup> Die auf Grund des § 57 der B.Gew.D. erlassenen Bestimmungen der Bestanntmachungen des Reichstanzsens v. 17. Jan. 1871, bett. die Aussiellung von Legitimationsscheinen zum Gewerbebetried im Umberziehen sitt Ausländer und Angehörige solcher Bundesstaaten, in welchen die B.Gew.D. Gesesskraft noch nicht erlangt hat. B.GB. 1871 S. 27) u. v. 31. Dez. 1871, betr. die Aussiellung von Legitimationsscheinen zum Gewerbebetrieb im Umberziehen (MGB. 1872 S. 3), sind durch die Bestimmungen der Besantmachung v. 4. Jebr. 1873 (RCBl. 1873 S. 2) ausgehoben, auch diese letzgedachten Bestimmungen aber wieder durch diesenigen der Besantmachung v. 7. März 1877 ersest worden.

<sup>\*)</sup> Bgl. dagu die Ausführungsverordn. des Reichstanglers v. 14. Jebr. 1877. (RCBI. 1877 S. 99).

zu dem Bertr. v. 28. Nov. 1870, betr. den Beitritt Baberns zur Berf. des D. Bundes ist unter IV. vorbehalten worden, daß, wenn sich die Reichsgesetzung mit dem Jumobiliar-Berscherungswesen befassen sollte, die vom Reiche zu erlassenden gesehlichen Bestimmungen in Babern nur mit Zustimmung der Baberlichen Regierung Geltung erlangen tönnen. (BCB). 1871 S. 261).

2) bie Boll- und Sanbelsgesetzgebung und bie für bie Zwede bes Reichs zu verwendenden Steuern;

Bgl. hinsichtlich der hierauf bezüglichen Gesetzgebung die Anm. zu den Art. 35 und 70 der Reichsversaffung.

- 3) die Ordnung bes Maaß=, Münz= und Gewichts= fustems\*), nebst Feststellung der Grundsätze über die Emission von fundirtem und unfundirtem Bapiergelde;
  - 1. Ad v.: Maaß=, Mung= und Gewichtsfpftem\*).
  - a. Maaß= und Gewichts-D. für den Kordd. Bund, v. 17. Aug. 1868 (BGB. 1868 S. 478). Auch gilltig für Baden und Sildheffen zuf. Art. 80 I. 11 der mit Baden und Heffen vereinderten Berf. (BGB. 1870 S. 647) und für Währttemberg, zuf. Art. 2 Ar. 6 des Bertr. v. 26. Avo. 1870 (BGB. 1870 S. 666). In Badern mit Modifilationen eingeführt durch MG. b. 26. Avo. 1871. (MGB. 1871 S. 397). Seit dem 1. Jan. 1872 im ganzen Reichzgebiete, mit Außnahme von Clask-Cothringen, in Araft getreten. In Ellaß-Cothringen mit Modifilationen eingeführt durch MG. b. 19. Dez. 1874. (KGB. 1876 S. 1, GB. f. Ell-Lothr. 1875 S. 1).

Dazu:

α) G. des Nordd. Bundes v. 10. Mars 1870 wegen Erganzung

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VII.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. R., 2. Aufl., Bb. II. Ubth. 1 §§ 95 u. 96 S. 241 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. die internationale Meterkonbention v. 20. Mai 1876. (NGB. 1876 S. 191 ff.).

ber Maaß- und Gewichts-D. für den Kordd. Bund, v. 17. Aug. 1868. (BGB. 1870 S. 46°1).

- (A) MG. v. 7. Dez. 1873, betr. die Abänderung der Maaße und Gewichts-D. für den Nordd. Bund, v. 17. Aug. 1868. (NGB. 1878 S. 377).
- y) RG. v. 20. Juli 1881, betr. die Bezeichnung des Raumgehaltes der Schankgefäße. (RGB, 1881 S. 249).
- 8) Betanntmachung des Bundestanzlers v. 16. Febr. 1869, betr. die Errichtung einer Normal-Eichungstommilfion in Berlin. (BGB. 1869 S. 46 I.
- s) Eichordnung für den Nordd. Bund, v. 16. Juli 1869 (BGB. 1869 Beilage zu Nr. 32).

Bur Eichordn. v. 16. Juli 1869 hat die Normal-Eichungsbommission Kachtrüge erlassen. Byl.: erster Nachtrag v. 80. Juni 1870 (BGB. Beil. zu Nr. 29 S. IV— KEBI. 1873 S. 116), zweiter Rachtrag v. 6. Mai 1871 (MGB. 1871 Beilage zu Nr. 27 S. I—III, NEBI. 1873 S. 66°), dritter Rachtrag v. 31. Jan. 1872 (MGB. 1872 Beilage zu Nr. 12, NEBI. 1878 S. 18), dierter Rachtrag v. 25. Juni 1872 (MGB. 1872 Beilage zu Nr. 26 S. VI. RGBI. 1873 S. 21—22), fünster Rachtrag v. 28. Juni 1873 (MCBI. 1873 S. 215—217), sechster Rachtrag v. 3. März 1874 (MCBI. 1876 S. 711—713), achter Rachtrag v. 19. Nug. 1876 (MCBI. 1876 S. 464), neunter Rachtrag v. 6. Sept. 1877 (MCBI. 1876 S. 681), zehnter Rachtrag v. 25. März 1878 (MCBI. 1878 S. 205), elster Rachtrag v. 25. März 1878 (MCBI. 1878 S. 631), zehnter Rachtrag v. 6. Sept. 1880

<sup>1)</sup> Dieses Gesetz bes Rordd. Bundes hat seine praktische Bebeutung dadurch versoren, daß jetzt die Maaße und Gewichtsed. d. 17. Aug. 1868 auch in den Sildd. Staaten in Geltung getreten ift.

<sup>\*)</sup> Bgl. das Pr. G. v. 26. Nov. 1869, betr. die Eichungsbehörden. (Pr. GS. 1869 S. 1165).

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu die Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 16. Aug. 1871 Liffer 2. (RGB. 1871 S. 828).

(MCBI. 1880 S. 704) nebst Berichtigung b. 7. Dez. 1880 (MCBI. 1881 S. 21).

Eichgebührentage für den Rordd. Bund v. 12. Dez. 1869 (BGB. 1869 Beil. zu Kr. 40, RCPI. 1878 S. 186) und Rachträge dazu, nämlich erster Rachtrag v. 30. Juni 1870 (BGB. 1870 Beil. zu Kr. 29 S. V—VI), zweiter Rachtrag v. 6. Mai 1871 (KGB. 1871 Beil. zu Kr. 23 S. IV, RCPI. 1878 S. 67), dritter Rachtrag v. 30. Juni 1873 (RCBI. 1873 S. 217), vierter Rachtrag v. 30. Nov. 1875 (RCBI. 1875 S. 813), sünster Rachtrag v. 25. März 1878 (RCBI. 1878 S. 207), sechster Rachtrag v. 3. Dez. 1880 (KCBI. 1880 S. 790 I.

Anderweitige Erlasse der Rormal-Eichungskommission: Bekanntmachung v. 26. Juni 1879, betr. die Zulassung von Feberwaagen zur Schung und Stempelung und zur Unwendung beim Wägen von Sisenbahnpassagtergepäd. (RGB. 1872 Beilage zu Rr. 26 S. I, RCB. 1873 S. 9).

Befanntmachung ber Borschriften über die Sichung und Stempelung der Meßapparate für Flüssgeiten, v. 19. März 1872. (MGB. 1872 Beil. zu Nr. 12. S. VII—X, NEBl. 1873 S. 19).

Bekanntmachung v. 30. April 1874, betr. eine eichamtsliche Ermittelung und Beglaubigung des Gewichts leerer Fahräume. (NEB. 1874 S. 187—171).

Befanntmadung ber Boridriften v. 81. Jan. 1872 über

<sup>1)</sup> Laut Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 26. März 1877 (RGB. 1877 S. 408) werden die von der Normal-Eichungskommission zur Abänderung der Eichordn. v. 16. Juli 1869 getroffenen Bestimmungen durch das C. B. des D. R. veröffentlicht.

<sup>9)</sup> Ueber die neue Auffiellung der Eichgebührentage v. 12. Dez. 1869 unter Umrechnung der Tagumfäße auf Mart und Pfennig der Reichswöhrung vol. Bekanntmachung der Normal-Eichungskommission mission 24. Dez. 1874 (MCBL 1875 S. 88) und die neue Tage v. 24. Dez. 1874 im MCBL 1875 S. 94—108.

Sichung und Stempelung der Goldmünzgewichte. (RGB. 1872 Beil. zu Rt. 12 S. III., RCBl. 1873 S. 12 ff.). Dazu Belanntmachung d. 27. Jan. 1877 betr. die Eichung und Stempelung von Gewichisstüden, welche das Normalgewicht und das Kassirgewicht des goldenen Fünsmarkstüds angeben. (RGB, 1877 S. 90).

Anweifung v. 6. Mai 1871, betr. die Redizinalgewichte (RGB. 1871 Beil. zu Rr. 28 S. I. RGBl. 1878 S. 82), und Bekanntmachung v. 1. Mai 1872, betr. die Anwendung von Kräsfionswaagen in den Offizinen der Avotheter (RGB. 1872 Beil. zu Rr. 14, RGBl. 1878 S. 82), abgeändert durch die Bekanntmachung v. 17. Juni 1875 (RGBl. 1876 S. 374 u. Br. Min. B. d. i. B. 1876 S. 181).

Befanntmachung der Borschriften über die Eichung und Stempelung den Maaßen und Mehwertzeugen sin Brennmaterialien, sowie sir Aast und andere Mineralprodukte, d. 16. Jedr. 1871 (BGB. 1871 Beil. zu Nr. 11, KCBl. 1873 S. 121—124, 130—184). Dazu: Nachträge d. 31. Jan. 1872 (KGB. 1872 Beil. zu Nr. 12 S. II, KCBl. 1873 S. 18—19), d. 26. Junt 1872 (KGB. 1872 Beil. zu Nr. 26 S. VII, KCBl. 1878 S. 22) und d. 28. Sept. 1875 (KCBl. 1875 S. 714).

Befanntmachung b. 28. Jebr. 1870, betr. die innerhalb bes Nordd. Bundes unzuläffigen älteren Gewichte. (RGB. 1870 Beil. zu Nr. 20).

5) Bekanntmachung des Bundeskanzlers v. 6. Dez. 1889, betr. die äußerste Grenze der im öffentlichen Berkehr noch zu dulbenden Abweichungen der Maaße, Gewichte und Waagen bon der absoluten Richttakeit. (BOS). 1869 S. 698).

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 16. Aug. 1871, betr. die bei Maaßen und Meßwertzeugen für Brennmaterialien zc. und bet Höfenwaren im öffentlichen Vertehr noch zu dutsenden Abweichungen von der absoluten Richtigkeit. (RGB. 1871 S. 328).

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 14. Dez. 1872, betr. die bei Goldmilnzgewichten, det Mehapparaten für Fillifigsteiten und bei Federwaagen für Eisendahnpaflagiergepäck im öffentlichen Bertehr noch zu dulbenden Abweichungen von der absoluten Richtigkeit. (REV. 1878 C. 8).

Bu den vorstehend gedachten Bekanntmachungen: Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 19. März 1881, betr. die Abänderung der Borjchriften über die im Berkhr zulässigen Kehlergrenzen dei Alkoholometern und zugehörigen Thermometern. sowie dei Baggen. (MCNL 1881 S. 98).

Bekanntmachungen des Reichstanzlers v. 11. u. 26. Juli 1875, betr. die Abänderung der Borschriften (der Bekanntmachung v. 6. Dec. 1869) über die im Berkefr zuläsige Behlergrenze bei phindrischen Hohlmaaßen. (RCB. 1875 S. 438 u. RGB. 1875 S. 437).

- 7) Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 1. März 1880, betr. die Beglaubigung von Weßgeräthen, welche zur Ausführung der in dem Regulativ, betr. die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zweden (REBI. 1879 S. 781), vorgeschriebenen Prüfung von holzgeift und Essg erforderlich sind. (REBI. 1880 S. 87).
- D) Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 22. März 1876, betr. die eichamtliche Behandlung vorschriftswidriger Maaße, Gewichte und sonstiger Meßwerkzeuge. (RGB. 1876 S. 128, RGB. 1876 S. 185).
- b) α) RG. v. 4. Dez. 1871, betr. die Ausprägung von Reichsgoldsmiinzen. (RGB. 1871 S. 404).
  - β) M. Minggejet v. 9. Juli 1873. (MGB. 1878 S. 288). Durch MG. v. 15. Dez. 1874 find die beiden Gesete v. 4. Dez. 1871 und v. 9. Juli 1873 auch (mit einzelnen Maaßgaben) auf Essabihringen außgedehnt worden. (NGB. 1874 S. 181, GB. f. Ess. Lothr. 1874 S. 89).
    - αα) RG. v. 20. April 1874 (RGB. 1874 S. 36) und RG.
       v. 6. Jan. i876 (RGB. 1876 S. 8), betr. die Abänderung des Art. 16 des Militageleties v. 9. Juli 1878

- ββ) B. v. 22. Sept. 1875, betr. die Einführung der Reichsmährung. (RGB. 1875 S. 8081).
- yy) Allerh. Erlaß v. 17. Febr. 1875, betr. die einheitliche Benennung der Reichsgoldmungen. (RGB. 1875 S. 72).
- 88]. die Uebersicht der auf Grund der Art. 13 und 16 des Minigesies v. 9. Juli 1873 erlassenen Bestimmungen des Bundesrathes über das Berbot des Umsaufes fremder Minigen, beziehungsweise über die Außertursseiung von Landesmünzen in v. Rönne's Staatsrecht des D. R., 2. Aust., Bd. II. Abth. 1 § 96 S. 261 Kote 2 und 3 und Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 22. Jehr. 1878 (RG). 1878 S. 8).
- 2. Ad v.: Papiergelb\*).
- a) BG. b. 16. Juli 1870 über die Ausgabe v. Kapiergeld. (BGB. 1870 S. 507). Auch gültig für Baden und Sübheffen, zuf. Art. 80 L. Rr. 27 der mit denfelben vereinbarten Verf. (BGB. 1870 S. 647), für Württemberg v. 1. Jan. 1872 an, zuf. Art. 2 Rr. 6 des Bertr. v. 25. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656) und für Bahern v. 1. Jan. 1872 an, zuf. § 2 unter III. 2 des RG. v. 22. April 1871. (BGB. 1871 S. 88).
- b) R.Minggefet b. 9. Juli 1878 Urt. 18. (RBB, 1873 G. 289).
- c) RG. v. 80. April 1874, betr. die Ausgabe von Reichstaffenscheinen. (RGB. 1874 S. 40).
- d) BG. v. 21. Juli 1870, betr. die Gründung öffentlicher Darlehnstaffen und die Ausgabe v. Darlehnstaffenscheinen, (BGB. 1870 S. 499) und BG. v. 6. März 1878, betr. die Einlösung und

<sup>1)</sup> Ueber die in einzelnen Bundesstaaten schon vor Erlaß dieser Berordn. im Berordordnungswege erfolgte Einführung der Reichsmährung voll. v. Nönne's Staatsrecht des D. R., 2. Aust., Bd. II. Abf. 1 § 96 S. 253 Rote 5.

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht des D. R., 2. Aufl., Bb. II. Abth. 1 § 97 S. 265 ff.

Präklusson der von dem vormaligen Rordd. Bunde ausgegebenen Darlehnskassensigeine. (RGB. 1878 S. 5).

- 4) die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen 1);
  - a) BG. v. 27. März 1870 über die Ausgabe von Banknoten (BGB. 1870 S. 51). Auch gültig für Baden und Südheffen, v. 1. Jan. 1872 an, zuf. Art. 80 unter II. 1 ber mit Baden und Heffen vereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), für Mürttemberg, zuf. Art. 2 Kr. 6 bes Bertr. v. 25. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656), und für Bahern, zuf. § 2 unter III. 1 bes RG. v. 22. April 1871 (BGB. 1871 S. 87).

Dazu:

- a) RG. v. 16. Juni 1872, betr. die Berlängerung der Wirfsfamkeit des Gesetzes über die Ausgabe von Banknoten, v. 27. März 1870 (RGB. 1872 S. 169) und RG. v. 30. Juni 1873, betr. die Berlängerung der Wirfjamkeit des Gesetzes über die Ausgabe von Banknoten v. 27. März 1870 (RGB. 1873 S. 169) bis zum 31. Dez. 1874.
- β) R. Milnagefes v. 9. Juli 1878 Art. 18. (RGB. 1878 ©. 239).
- y) RG. v. 21. Dez. 1874, betr. die Ausgabe von Banknoten. (RGB. 1874 S. 193).
- b) G. b. 4. Juli 1871, betr. ben Betrieb von Bantgefchäften in Elsab-Lothringen durch die Pr. Bant. (GB. f. Els.-Lothr. 1871 S. 3 .).

<sup>1)</sup> Bgs. v. Rönne's Staatsrecht des D. R., 2. Auft., Bb. II. Abth. 1 § 98 S. 268 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. Breuß. B. v. 10. Juni 1871, betr. die Errichtung von Bankkomptoiren, Kommanditen und Agenturen in Elsaß und in Lothringen durch die Preuß. Bank (Preuß. GS. 1871 S. 229), welche aufgehoben ift durch die B. v. 26. Febr. 1872 (Preuß. GS. 1872 S. 182) und das (an Stelle dieser B. getretene) Preuß. G. v. 26. Febr. 1872, betr. die B. v. 10. Juni 1871 und die Ausbehnung der Geschäfte der Preuß. Bank auf das Deutsche Reichsland Elsaß und Lothringen (Breuß. GS. 1872 S. 181).

- o) Banigeset v. 14. März 1875. (RGB. 1875 S. 177).
  - a) Statut ber Reichsbank v. 21. Mai 1875. (RGB. 1875 S. 203).
  - β) Bertrag zwijchen Preußen und dem Deutschen Reiche über die Abtretung der Preußischen Bant an das Deutsche Reich, v. 17./18. Mai 1876. (MGB. 1876 S: 215).
  - y) Bekanntmachungen des Reichskanzlers, betr. die Anwendung der §§ 42 und 43 des Bantgefeses v. 29. Dez. 1876 (RGB. 1875 S. 390), v. 7. Jan. 1876 (RGB. 1876 S. 2) und v. 8. Sept. 1879 (RGB. 1879 S. 286).
  - d) Befanntmachungen des Reichstanzlers v. 1. April 1876 (RGB. 1876 S. 1244), v. 23. Juli 1876 (RGB. 1876 S. 170) und v. 13. Ott. 1877 (RGB. 1877 S. 567), betr. den Antheil der Reichsbank an dem Gefammtbetrage des fleuerfreien ungedeckten Kotenumfaufs.
  - E) Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 7. Juni 1877, betr. den Aufruf und die Einziehung der Einhundertmarktvoten der Baherlichen Hypothekens und Wechselband (MGB. 1877 S. 627), Bekanntmachungen des Reichskanzlers v. 19. Dez. 1877, v. 9. April 1878 und v. 19. Dit. 1878, betr. den Aufruf und die Einziehung der Einhundertmarknoten der Rosioder Bank (MGB. 1877 S. 676 u. 1878 S. 11 u. 350), und Bekanntmachungen v. 16. März und 10. April 1878, betr. den Aufruf und die Einziehung der von der vormaligen Königl. Bank ausgegebenen Einhundertmarknoten (KGB. 1878 S. 6 u. 12).
  - 5) bie Erfindungspatente 1);
- a) Bgl. Uebereinkunft der zum Zoll- und Handelsverein verbundenen Regierungen v. 21. Sept. 1842 wegen Ertheilung von Erfindungspatenten und Privilegien (Preuß. ES. 1848 S. 266) und Zollvereinsvertrag v. 8. Juli 1867 Art. 21 (BCB, 1867 S. 103),

<sup>1)</sup> BgL v. Rönne's Staatsrecht des D. Reichs, 2. Aufl., Bd. L § 16 S. 162 ff. und Bd. II. Abth. 2 S. 319 ff. und 331 ff.

besgl. Preuß. B. v 24. Juni 1867, betr. die Einführung der Preuß. Gesetzgebung über die Ertheilung von Erfindungs- und Einführungspatenten in den Herzogthumern Schleswig und Holftein. (Preuß. GS. 1867 S. 1113.)

- b) Hir Elsaß-Lothringen vgl. G. v. 13. Nov. 1872 (GB. f. Els.-Lothr. 1872 S. 774) und B. v. 18. Nov. 1872 (a. a. D. S. 775).
- c) Patentgefes b. 25. Mai 1877. (ROB. 1877 S. 501).

Dazu: B. b. 18. Juni 1877, betr. die Einrichtung, das Berfahren und ben Geschäftsgang des Patentamtes (RGB. 1877 S. 583), und B. b. 1. Mai 1878, betr. das Berufungsversahren beim Reichsoberhandelsgericht in Patentsachen. (RGB. 1878 S. 90).

- 6) ber Schut bes geiftigen Gigenthums 1);
- a) BG. b. 11. Juni 1870, betr. das Urheberrecht an Schriftwerten, Abbildungen, musikalischen Werken und Kompositionen (BGB. 1870 S. 839). Auch gültig für Baden und Sübhessen, zuf. Art. 80 unter I. Nr. 25 ber mit diesen Staaten vereinbarten Vers. (BGB. 1870 S. 647), für Wilritemberg, zuf. des Vertr. v. 26. Nov. 1870 Art. 2 Nr. 6 (BGB. 1870 S. 656), für Bayern, zuf. § 11 des RG. v. 22. April 1871 (BGB. 1871 S. 90) und für Esselbstringen, zuf. RG. v. 27. Jan. 1873 (RGB. 1878 S. 42, GB. f. Esselbstringen, zuf. RG. v. 27. Jan. 1873 (RGB. 1878 S. 42, GB. f. Esselbstringen, zuf. RG. v. 27. Jan. 1873 (RGB. 1878 S. 42, GB. f. Esselbstringen)

Dazu: Instr. über die Sachverständigen-Bereine b. 19. Dez. 1870 (BGB. 1870 S. 621, GB. f. Clf-Lothr. 1873 S. 34), nebst Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 16. Juli 1879, bett. die Abänderung des § 6 der Instr. v. 19. Dez. 1870 (RGB. 1879 S. 286, RGB. 1879 S. 490).

- b) RG. v. 9. Jan. 1876, betr. bas Urheberrecht an Werken ber bilbenden Runfte. (RGB. 1876 S. 4.)
- c) RG. v. 10. Jan. 1876, betr. den Schut von Photographien gegen unbefugte Nachbildung. (RGB, 1876 S. 8.)

<sup>1)</sup> Bgl. v. Könne's Staatsrecht des D. Reichs, 2. Aufl, Bd. I. § 16 S. 160 ff. u. Bd. II. Abth. 1 § 105 S. 97 ff. u. Bd. II. Abth. 2 S. 819.

v. Rönne, Reichsverfaffung. 4. Aufl.

d) RG, v. 11. Jan. 1876, betr. das Urheberrecht an Mustern und Modessen. (RGB. 1876 S. 11.)

Dagu (gu b-d): Beftimmungen bes Reichstangleramtes b. 29, Febr. 1876 über die Rujammenfepung und ben Gefchaftsbetrieb ber fünftlerijden, photographifden und gewerb. lichen Sachverftandigenvereine, über bie Inventarifirung und Stempelung der nach ber bisherigen Befetgebung rechtmäßig angefertigten Borrichtungen gur Berftellung bon Berten ber bilbenden Rünfte, über die Rübrung ber Eintragsrolle für Werte ber bilbenben Runfte, und über die Subrung bes Mufterregifters (MCBL 1876 G. 117-126), nebft Befannts machung bes Reichstanglers b. 16. Juli 1879, betr. bie Abänderung bes § 4 ber Bestimmungen b. 29. Febr. 1876 fiber die Bujammenjebung und den Geschäftsbetrieb der fünftlerischen, photographischen und gewerblichen Sachverftanbigenvereine (MCBl. 1879 S. 490) und Rachtrag v. 28. Juli 1876 ju ben Beftimmungen über bie Gubrung bes Mufterregifters. (REBI. 1876 ©. 404.)

- e) RG. b. 80. Nov. 1874 über Markenichus. (RGB. 1874 S. 148.)
- f) a) Uebereinkunst zwischen dem Nordd. Bunde und Jtalien wegen gegenseitigen Schutzes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werten der Kunst, v. 12. Mai 1869. (BGB. 1869 S. 298.)

ltebereintunft zwischen bem Rorbd. Bunde und der Schweiz wegen gegenseitigen Schutzes der Rechte an Literatischen Erzeugnissen und Werten der Kunst v. 13. Mai 1869 (BGB. 1869 S. 624).

Bekanntmachung v. 19. Sept. 1878, betr. die Ausbehnung der Wirfjamkeit der am 18. Mai 1869 zwischen dem Kordd. Bunde und der Schweiz abgeschlossenen Uebereintunft wegen gegenseitigen Schuses der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werten der Aunst auf das Berhältniß zwischen Estabsothringen und der Schweiz. (GB f.. Essecht. 1873 S. 252.)

Berabredung zwischen Deutschland und ber Schweig v.

- 23. Mai 1881, betr. den gegenseitigen Schutz der Rechte bon literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst. (RGB. 1881 S. 171.)
- 8) Ueber den gegenseitigen Schut der Waarenbezeichnungen und den gegenseitigen Markenschut vgl. die Uebersicht der betr. Bertrage Deutschlands mit fremben Staaten in bem hauptfachregifter jum B. und RGB. von 1867-1876 G. 189 s. v.: Martenicus, u. S. 247 s. v.: Waarenzeichen, und Betanntmadungen bes Reichstanglers v. 28. Rebruar 1877. betr. die Uebereintunft mit Brafilien wegen gegenseitigen Martenichutes (RBB. 1877 S. 406), p. 4. Abril 1879. betr. bie Uebereintunft mit Danemart wegen gegenseitigen Marteniduses (RGB. 1879 S. 123), b. 19. Ran. 1882, betr. bie Uebereinfunft mit ben Rieberlanden wegen gegenseitigen Saubes ber Waarenzeichen (RBB. 1882 S. 5) und v. 27. Nanuar 1882, betr. die Uebereinfunft mit Rumanien wegen gegenfeitigen Martenidutes. (ROB. 1882 S. 7). Begilglich Defterreich-Ungarns val. Art. 20 bes Sanbelsvertrages v. 16. Deg. 1878 (9769€. 1878 €. 872).
- 7) Organisation eines gemeinsamen Schutzes bes Deutschen Handels im Auslande, ber Deutschen Schiffahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung gemeinssamer konsularischer Bertretung, welche vom Reiche aussgestattet wirb;

Bgl. Art. 54 u. 55 und Art. 56 der Reichsberfaffung und die Anm. dazu.

8) das Eisenbahnwesen, in Bahern vorbehaltlich der Bestimmung im Artikel 46, und die Herstellung von Lands und Wasserstein im Interesse der Landesverstheidigung und des allgemeinen Berkehrs;

Bgl. Art. 41—46 und Art. 54 der Reichsberfassung und die Anm. dagu.

9) der Flößerei= und Schiffahrtsbetrieb auf ben

mehreren Staaten gemeinfamen Bafferftragen und ber Ruftand ber letteren, sowie die Flug- und fonftigen Bafferzölle:

1. RG. v. 8. Märg 1878, betr. einen Rufas gu bem Art. 4 Rr. 9 ber Reichsverfaffung. (RBB. 1878 S. 47.)

Bir Bilhelm, bon Gottes Gnaben Deutscher Raifer, Ronig bon Breugen 2c., berordnen im Ramen bes Deutschen Reichs. nach erfolgter Ruftimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

Einziger Barggrabh.

Im Artifel 4 ber Reichsberfaffung ift ber Dr. 9 binaugufügen: besgleichen die Seefchifffahrtszeichen (Leuchtfeuer. Tonnen. Baten und fonftige Tagesmarten).

Urfundlich unter Unferer Bochfteigenhandigen Unterfchrift und beigebructem Raiferlichen Anfiegel.

Begeben Berlin, ben 8. Marg 1878.

(L. S.)

Wilhelm.

Kürft b. Bismard.

- 2. Bgl. Art. 54 ber Reichsverfaffung und die Anm. dagu.
- 10) das Bost= und Telegraphenwesen, jedoch in Bapern und Württemberg nur nach Makgabe der Beftimmung im Art. 52;

Bgl. Art. 48—59 ber Reichsverfassung und die Anm. dazu.

11) Bestimmungen über die wechselseitige BoU= itredung von Erkenntnissen in Civilsachen und Erledigung von Requisitionen überhaupt 1):

BB, p. 21. Runi 1869, betr, die Gewährung der Rechtsbulfe (BBB. 1869 S. 805). Auch gultig für Baben und Subbeffen, guf. Art. 80 unter I. 19 ber mit biefen Staaten vereinbarten Berf. (BBB.

<sup>1)</sup> Bal. hierzu und über bie Regelung des Gegenstandes durch bas Berichtsverfaffungsgejet b. 27. Jan. 1877 v. Ronne's Staats recht des D. Reichs, 2. Auft. Band II. Abth. 2 § 102 G. 58 ff.

1870 S. 647 1), für Württemberg, zuf. Art. 2 Kr. 6 des Bertr. v. 28. Rod. 1870 (BGB. 1870 S. 656), für Bayern (mit einem Zusape), zuf. § 6 des Ro. v. 22. April 1871 (BGB. 1871 S. 87), und für Essabertotheingen, zuf. G. v. 21. Dec. 1871 (RGB. S. 445, GB. f. Csf.s. Lother. 1871 S. 876).

- 12) sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urfunden:
  - 1. N.G. v. 1. Mai 1878, betr. die Beglaubigung öffentlicher Urztunden (RGB. 1878 €. 89.)
  - 2. Bertrag b. 25. Febr. 1880 zwischen dem Deutschen Reiche und der Desterreichisch-Ungarischen Monarchie wegen Beglaubigung der von össentlichen Behörden und Beamten ausgestellten oder beglaubigten Urkunden (RGB. 1881 S. 4), und Bertrag v. 18. Just 1881 wegen Ausbehnung diese Bertrages auf Bosnien und die Herzegowina (RGB. 1881 S. 268).

Dazu: Befanntmachung des Reichskanzlers v. 2. Febr. 1881 mit dem Berzeichniß derzenigen obersten Verwaltungsbehörden und höheren Berwaltungsbehörden im D. Reiche und in der Desterreichisch-Ungarischen Wonarchie, deren Urtunden einer Beglaubigung nicht bedürfen, (RGB. 1881 S. 8), nebst Rachtragsverzeichniß v. 3. Aug. 1881 (RGB. 1881 S. 256), und Befanntmachung des Reichskanzlers v. 3. Aug. 1881 mit dem Berzeichniß derzeinigen in Bodnien und der Herzegowina bestehen odersten und höheren Berwaltungsbehörden und Gerichte, deren Urtunden einer Beglaubigung uicht bedürfen. (RGB. 1881 S. 255.)

13) die gemeinsame Gesetzgebung über das Ob=

<sup>1)</sup> Bgl. die bereits früher zwischen dem Nordd. Bunde und dem Großherzogihum Baden, sowie zwischen dem Nordd. Bunde und dem Großherzogihum Hessen abgeschlisenen Berträge wegen wechselistiger Gewährung der Rechtshilfe, v. 14. Juni 1870 und v. 18. März 1870. (BBR 1870 S. 67 und S. 607).

ligationenrecht, Strafrecht, Handels= und Wechselrecht und das gerichtliche Berfahren 1):

1. R.G. v. 20. Dez. 1878, betr. die Abänderung der Kr. 18 des Art. 4 der Berfassung des Deutschen Reichs. (RGB. 1873 S. 879.) Wir Willhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Krier, König von Freußen z., berrodnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Einziger Paragraph.

An Stelle ber Rr. 18 bes Art. 4 ber Berfaffung bes Deutschen Reichs tritt die nachfolgende Bestimmung:

Die gemeinsame Gesetzgebung über das gesichntliche Bersfahren.

Urtundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebruckem Kaiserlichen Untegel.

Gegeben Berlin, ben 20. Dez. 1873.

(L. S.)

Wilhelm.

Kürft v. Bismard.

Diefes G. ift in Elfaß = Lothringen eingeführt durch bas RG.

- b. 8. Juli 1875 Ziffer 6. (NGB. 1875 S. 69, GB. f. Eff.-Lothr. 1875 S. 9).

  2. Bgl. die Ueberficht der auf Grund des Art. 4 Ar. 13 der Bundes-,
  - 2. Sql. ote Leveringt ver auf Grund des Art. 4 Art. 18 der Bundesbeziehungsweise Reichsverf. ergangenen Bundes- und Reichsgesehe, unten Anlage IX.
- 14) bas Militairmesen bes Reichs und bie Kriegsmarine;

Bgl. Art. 55 und Art. 57—68 ber Reichsberfaffung und die Anm. dazu.

15) Mahregeln der Medizinal= und Beterinair= polizei 2);

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reichs, 2. Auft., Bb. II. Abth. 2 §§ 101—105 S. 1 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht des D. Reichs, 2. Aufl., Bd. II. Abth. 2 § 106 S. 100 ff.

- 1. a) BG. v. 7. April 1869, betr. Maßregeln gegen die Minderpest. (BGB. 1869 S. 105). Auch gültig für Baden und Sildhessen, zuf. Art. 80 unter I. 12 der mit Baden und hefsen vereinbarten Berfassung (BGB. 1870 S. 647), für Württemberg und Bahern, zuf. MB. v. 2. Mai 1871 (BGB. 1871 S. 372) und für Essafsungen, zuf. G. b. 11. BSz. 1871 (RGB. 1871 S. 471, GB. f. Ess. 20thringen, 1871 S. 403).
  - Dağu: Justruktion v. 26. Mai 1869 (BGB. 1869 S. 149) und revidirte Justruktion v. 9. Juni 1873 (RGB. 1873 S. 147).
- Bgl. GB. f. Elj.=Lothr. 1871 S. 407 und 1873 S. 170.
  - b) RG. v. 21. Mai 1878, betr. Zuwiderhandlungen gegen die zur Abwehr der Rinderpest erlassenen Bieheinfuhrverbote. (AGB. 1878 S. 95.)
  - o) RG. v. 25. Jebr. 1876, betr. bie Beseitigung von Anstedungsftoffen bei Biehbeförderungen auf Eisenbahnen. (RGB. 1876 S. 183.)
    - Dazu: Bekanntmachung bes Reichskanzlers v. 6. Mai 1876 mit den Festfetzungen bes Bundesrathes zur Ausführung bes RG. v. 25. Febr. 1876. (RCBI. 1876 S. 251.)
  - 2. RG. b. 23. Juni 1880, betr. die Abwehr und Unterbrückung von Biehsemen. (RGB. 1880 S. 163.)
    Dazu: Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 24. Jebr. 1881 mit der Zustr. zur Aussichtrung der §§ 19—29 des Gesetzes v. 23. Juli 1880, betr. die Abwehr und Unterdrückung von Biehseum. (RGBL 1881 S. 38 K.)
  - 3. Reichs-Impfgeset v. 8. April 1874 (RBB. 1874 S. 31).
  - 4. RG. b. 14. Mai 1879, betr. ben Berkehr mit Nahrungsmitteln, Genuhmitteln und Gebrauchsgegenständen. (RGB. 1879 S. 146.)
  - Bekanntmachungen bes Reichskanzlers v. 1. Juni 1872 und v.
     Juli 1873, betr. die Einführung der Pharmacopoea Germanica

<sup>1)</sup> Bgl. a) Preuß. G. v. 19. März 1881, betr. die Ausstührung des Reichsgesesst über die Abwehr und Unterdrückung von Biehseuchen (Preuß. GS. 1881 S. 128), b) G. d. 27. März 1881 für Essaber auf Ausstührung des Reichsgesehses, betr. die Abwehr und Unterdrückung von Riehseuchen. GB. f. Elf. Lothr. 1881 S. 67),

an Stelle der in den einzelnen Bundesftaaten geltenden Pharmafopöen (RGB, 1872 S. 172 und 1873 S. 200). Bgl. RCB, 1878 S. 213.

In Elsaß-Lothringen ist die Pharmacopoea Germanics eingeführt durch B. v. 5. Juli 1872. (GB. f. Els.- Lothr. 1872 S. 471).

- 6. Bal. Anm. 3b jum Art. 4 Rr. 1 ber Reichsberf.
- 16) die Bestimmungen über die Presse und tas Bereinswesen 1).
  - M. über die Preffe v. 7. Mai 1874 (MGB. 1874 S. 66. (Bgl. v. Mönne's Staatsrecht des D. Reichs, 2. Auft., Bd. I. § 17 S. 186 ff.).
  - 2. s) RG. v. 21. Oft. 1878 gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sogialbemofratie. (RGB. 1878 C. 351.)
  - b) RG. v. 31. Mai 1880, betr. die authentische Erklärung und die Gultigkeitsbauer des Gesetzes gegen die gemeingefährfichen Befreungen der Sozialdemokratie b. 21. Okt. 1878 (RGB. 1880

Dazu: Geschäftsregulativ v. 4. Rov. 1878 für die auf Grund des Gesepes v. 21. Oft. 1878 gebildete Reichstommission (RCBl. 1878 S. 801).

#### Artifel 5.

Die Reichsgesetzung wird ausgeübt durch ben Bundearath und ben Reichstag. Die Uebereinstimmung der Mehrheitsbeschlüffe beider Bersammlungen ist zu einem Reichsacsetz erforderlich und ausreichend.

<sup>1)</sup> Die Bestimmung der Ar. 16 fehlte in der Berf. des Nordd. Bundes und sindet sich zuerst in der mit den Großberzogthümern Baden und Hessen vereinbarten Berf. des D. Bundes, v. 16. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 629).

Bgl. § 17 des Wahlgesets v. 31. Mai 1869 für den Reichstag (BGB. 1869 S. 146).

<sup>9)</sup> In Betreff der Berfassungsänderungen bgl. Art. 78 ber Reichsverfassung.

Bei Gesesvorschlägen über das Militairwesen, die Kriegsmarine und die im Artikel 35 bezeichneten Abgaben giebt, wenn im Bundesrathe eine Meinungsverschiedensheit stattfindet, die Stimme des Präsidiums den Aussichlag, wenn sie sich für die Aufrechthaltung der bestehenden Einrichtungen ausspricht.

# III. Bundesrath 1).

#### Artifel 6.

Der Bunbesrath besteht aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes, unter welchen die Stimmführung sich in der Weise vertheilt, daß Preußen mit den ehemaligen Stimmen von

| Hannover, Rur | hef | jen | , Ş | olf | teir | ı, 9 | <b>Ea</b> f | au  | unb | )       |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------------|-----|-----|---------|
| Frankfurt .   |     |     |     |     |      |      |             |     | 17  | Stimmen |
| führt, Bayern |     |     |     |     |      |      | •           | •   | 6   | "       |
| Sachsen       |     |     |     |     |      | •    | •           |     | 4   | *       |
| Württemb      | er  | 3   |     |     |      | •    | •           | •   | 4   | . "     |
| Baden         | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •           |     | 3   | "       |
| Heffen        | •   | •   | •   | •   | •    |      | •           | •   | 3   | "       |
| Mecklenbi     | ırg | =@  | dji | ver | in   | •    | •           | •   | 2   |         |
|               |     |     |     |     |      |      | La          | tus | 39  | Stimmen |

<sup>1)</sup> Bgl. Art. 87 ber Reichsverf. — Die Worte: "und die im Art. 85 bezeichneten Abgaben" fehlten in der Berf. des Kordd. Bundes und finden fich auerst in der mit den Großherzogthümern Baden und heffen vereinbarten Berf. des D. Bundes v. 15. Nob. 1870 Art. 5 (BGB). 1870 S. 639).

<sup>9)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reichs, 2. Aufl., Bb. I. §§ 21—24 S. 194 ff.

|                     | T   | ran | sp | ort | 39 | Stimmen  |
|---------------------|-----|-----|----|-----|----|----------|
| Sachsen=Weimar .    |     |     |    |     | 1  | *        |
| Medlenburg=Strelig  |     |     |    |     | 1  | ,,       |
| Olbenburg           |     |     |    |     | 1  | ,,       |
| Braunschweig        |     |     |    |     | 2  | ,,       |
| Sachsen=Meiningen   |     |     |    |     | 1  | ,,       |
| Sachfen=Altenburg   |     |     |    |     | 1  | ,,       |
| Sachien=Roburg=Bott | ja  |     |    |     | 1  | "        |
| Anhalt              |     |     |    |     | ı  | **       |
| Schwarzburg=Rudolf  | tab | t   |    |     | 1  | ,,       |
| Schwarzburg=Sonder  | øh  | auf | en |     | 1  | ,,       |
| Walded              |     |     |    |     | 1  | ,        |
| Reuß älterer Linie  |     |     |    |     | 1  | ,,       |
| Reuß jungerer Linie | ٠.  |     |    |     | 1  | ,,       |
| Schaumburg=Lippe    |     |     |    |     | 1  | ,,       |
| Lippe               |     |     |    |     | 1  | ,,       |
| Lübed               |     |     |    |     | 1  | ,,       |
| Bremen              |     |     |    |     | 1  |          |
| Hamburg             |     |     |    |     | 1  | .,       |
| • •                 | 31  | ıſa | mn | ien | 58 | Stimmen. |

Jebes Mitglich bes Bundes tann so viel Bevolls mächtigte zum Bundesrathe ernennen, wie es Stimmen hat, boch tann die Gesammtheit der zuständigen Stimmen nur einheitlich abgegeben werden.

## Artifel 7.

Der Bunbesrath befchließt:

1) über die dem Reichstage zu machenden Borlagen und die von demselben gesasten Beschlüsse;

- 2) über die zur Ausführung der Reichsgesetze ersforderlichen allgemeinen Berwaltungsvorschriften und Einrichtungen, sofern nicht durch Reichsgeset etwas Anderes bestimmt ist 1);
- 3) über Mängel, welche bei ber Ausführung ber Reichsgesete ober ber vorstehend erwähnten Borschriften ober Einrichtungen hervortreten .

Jebes Bundesglied ist befugt, Borschläge zu machen und in Bortrag zu bringen, und das Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Berathung zu übergeben.

Die Beschlußfassung erfolgt, vorbehaltlich der Bestimmungen in den Artikeln 5, 37 und 78, mit einsacher Wehrheit. Nicht vertretene oder nicht instruirte Stimmen werden nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit giebt die Präsidialstimme den Ausschlag.

Bei ber Beschlußsaffung über eine Angelegenheit, welche nach ben Bestimmungen bieser Berfassung nicht bem ganzen Reiche gemeinschaftlich ift, werben bie Stimmen nur berjenigen Bundesstaaten gezählt, welchen bie Angelegenheit gemeinschaftlich ift.

### Artifel 8.

Der Bundesrath bilbet aus seiner Mitte bauernde Ausschüffe

- 1) für bas Landheer und die Festungen;
- 2) für bas Seemefen;

<sup>1)</sup> Bal. Art. 50, 53 u. 68 ber Reichsverfaffung.

<sup>3)</sup> Bgl. Art. 86 Abf. 8 der Reicheverfaffung.

- 3) für Boll= und Steuerwesen;
- 4) für Sandel und Berfehr
- 5) für Gifenbahnen, Boft und Telegraphen;
- 6) für Juftigmefen;
- 7) für Rechnungsmefen.

In jedem dieser Ausschüffe werden außer dem Prässidium mindestens vier Bundesstaaten vertreten sein, und führt innerhalb derselben jeder Staat nur Eine Stimme. In dem Ausschuß für das Landheer und die Festungen hat Bahern einen ständigen Sig, die übrigen Mitglieder desschen, sowie die Mitglieder des Ausschusses für das Seewesen werden vom Kaiser ernannt; die Mitglieder der anderen Ausschüffe werden von dem Bundesrathe gewählt. Die Zusammensehung dieser Ausschüffe ist für jede Session des Bundesrathes resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausscheidenden Mitglieder wieder wählbar sind.

Außerdem wird im Bundesrathe aus den Bevollsmächtigten der Königreiche Bahern, Sachsen und Württemsberg und zwei, vom Bundesrathe alljährlich zu wählenden Bevollmächtigten anderer Bundesstaaten ein Ausschuß für die auswärtigen Angelegenheiten gebildet, in welchem Bahern den Borsit führt.

Den Ausschüffen werben bie zu ihren Arbeiten nöthigen Beamten zur Berfügung geftellt.

#### Artifel 9.

Jebes Mitglied bes Bundesrathes hat das Recht, im Reichstage zu erscheinen und muß baselbst auf Ber-

langen jeberzeit gehört werben, um die Ansichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn dieselben von der Majorität des Bundesrathes nicht adoptirt worden sind. Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundeserathes und des Reichstages sein.

#### Artifel 10.

Dem Kaiser liegt es ob, den Mitgliedern bes Bundes= rathes ben üblichen biplomatischen Schut zu gewähren.

## IV. Präfidium 1).

#### Artifel 11.

Das Präsibium bes Bundes steht dem Könige von Preußen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser süßer führt. Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu veretreten, im Namen des Reichs Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, Bündnisse und andere Berträge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen.

1. Muerh. Erl. b. 3. Aug. 1871, betr. die Bezeichnung der Behörden und Beamten des Deutschen Reichs, sowie die Feststellung des Kaiserl. Wappens und der Kaiserlichen Standarte (RGB. 1871 S. 318), nebst Berichtigung (ebendas. S. 458).

Allerh. Erl. v. 16. Marg 1872, betr. ben Gebrauch bes Raiferl. Ablers gur Bezeichnung von Waaren oder Etiletten (RGB.

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht des D. Reichs, 2. Aust., Bb. I. SS 25—27 S. 223 ff.

- 1872 S. 90), nebst Betanntmachung des Reichstanzlers v. 11. April 1879, betr. die Aussilhrung dieses Erlasses (RGB. 1872 S. 98).
- 2. Ueber die Bertretung der Reichsgesandten durch die Königlich Baperischen Gesandten in Berhinderungsfällen und die von lepteren zu leistende Beihülfe das. Schlußprotokoll zu dem Bertrage v. 28. Nov. 1870, betr. den Beitritt Baperns zur Beri. des D. Bundes unter VII und VIII. (RGB. 1871 S. 223).

Bur Erklärung des Krieges im Namen des Reichs ift die Zustimmung des Bundesrathes erforderlich, es sei denn, daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder bessen Küsten erfolgt.

Insoweit die Berträge mit fremden Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche nach Artikel 4 in den Bereich der Reichsgesetzgebung gehören, ist zu ihrem Abschluß die Zustimmung des Bundesrathes und zu ihrer Gültigkeit die Genehmigung des Reichstages ersforderlich.

Ueber die Zuziehung von Bertretern der einzelnen Bundes-Smaten beim Wischuf von Post- und Telegraphenverträgen mit außerdeutigien Staaten, und über das Recht der einzelnen Bundesstaaten zum Abschlus von Berträgen mit anderen Staaten über das Post- und Telegraphenwesen, sosen sie lediglich den Grenzvertspr betreffen, vgl. Schlusprot. zu dem Bertr. d. 28. Nov. 1870, betr.

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VII.

<sup>\*)</sup> Diese Bestimmung des Art. 11 war in der Berf. des Kordd. Bundes nicht enthalten, sondern sindet sich zuerst in der mit den Größerzogthumern Baden und Dessen vereinbarten Berf. des D. Bundes v. 16. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 682). Ueber das Recht des Kaliers zur Anordnung der Artegs bereitschaft vgl. Art. 68 Abs. 4 der Reichsverf.

ben Beitritt Baberns jur Berf. bes D. Bundes (BBB. 1871 S. 28) unter XI 1).

#### Artifel 12.

Dem Kaifer steht es zu, den Bundesrath und ben Reichstag zu berusen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen.

#### Urtifel 13.

Die Berufung des Bundesrathes und des Reichstages sindet alljährlich statt und kann der Bundesrath zur Borbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht ohne den Bundesrath berufen werden.

#### Artifel 14.

Die Berufung bes BundeBrathes muß erfolgen, fobalb fie von einem Drittel ber Stimmenzahl verlangt wirb.

### Artifel 15.

Der Borfit im Bundesrathe und die Leitung ber Geschäfte sieht dem Reichstanzler zu, welcher vom Raiser zu ernennen ist 2).

Der Reichstanzler tann sich burch jedes andere

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VII.

<sup>\*)</sup> Bgl. Allerh. Erl. v. 14. Juli 1867, betr. die Ernennung des Bräfidenten des Staatsministeriums und Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Grasen von Bismard-Schönhausen zum Bundes-fanzler des Nords. Bundes (BGB. 1867 S. 28).

Mitglied bes Bundesrathes vermöge fchriftlicher Substitution vertreten laffen.

Ueber das Recht der Bahertschen Regierung, durch ihren Bertreter im Halle der Berhinderung Preuhens den Borsts im Bundesrathe zu führen, vgl. Schlufprot. zu dem Bertr. v. 28. Rov. 1870, betr. den Beitritt Baherns zur Berf. des D. Bundes (BGB. 1871 S. 28) unter IX 1).

### Artifel 16.

Die erforderlichen Borlagen werden nach Maßgabe ber Beschlüsse des Bundesrathes im Namen des Kaisers an den Reichstag gebracht, wo sie durch Mitglieder des Bundesrathes oder durch besondere von letzterem zu ernennende Kommissarlen vertreten werden.

#### Artifel 17.

Dem Kaiser steht die Aussertigung und Verkündigung. der Reichsgesetze und die Ueberwachung der Aussührung berseichen zu. d. Die Anordnungen und Versügungen des Kaisers werden im Namen des Reichs erlassen und bedürsen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichstanzlers, welcher dadurch die Verzantwortlichkeit übernimmt.

RG. b. 17. Marg 1878, betr. bie Stellvertretung bes Reichstanglers (RGB, 1878 S. 7).

Bir Bilhelm, bon Gottes Gnaben Deutscher Raifer, Ronig

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VII.

<sup>9)</sup> Bgl. Anm. 8 jum Art. 2 ber Reichsverfaffung.

<sup>3)</sup> Bgl. Art. 36 Abf. 2, Art. 50 u. 56 Abf. 1, Art. 68 ber Reichsperfassung.

von Preußen 2c., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

- § 1. Die zur Gulitigleit der Anordnungen und Berfügungen bes Kaisers ersorberliche Gegenzeichnung des Reichstanzlers, sowie die sonftigen demselben durch die Berfassung und die Gesetz des Reichs übertragenen Obliegenheiten können nach Maßgade der solgenden Bestimmungen durch Stellvertreter wahrgenommen werden, welche der Kaiser auf Antrag des Reichstanzlers in Fällen der Behinderung desselben ernennt.
- § 2. Es tann ein Stellvertreter allgemein für den gesammten Umfang der Geschäfte und Obliegenheiten des Reichskanzlers ernannt werden. Auch können für diejenigen einzelnen Amiszweige, welche sich in der eigenen und unmittelbaren Berwaltung des Reichs besinden, die Borstände der dem Reichskanzler untergeordneten oderiten Reichsbehörden mit der Stellvertretung desselben im ganzen Umfang oder in einzelnen Theilen ihres Geschäftstreises beauftragt werden.
- § 3. Dem Reichstanzier ift vorbehalten, jede Amishandlung auch mahrend ber Dauer einer Stellvertretung felbft vorzunehmen.
- § 4. Die Bestimmung des Artitel 15 der Reichsversaffung wird burch biefes Geses nicht berührt.

Urfundlich unter Unserer Bochfteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Raiferlichen Inflegel.

Gegeben Berlin, ben 17. Marg 1878.

(L. S.)

Wilhelm. Fürft v. Bismard.

### Artifel 18.

Der Raiser ernennt die Reichsbeamten, läßt dieselben für das Reich vereidigen und verfügt ersorderlichen Falles deren Entlassung 1).

<sup>1)</sup> Die nach Maßgabe ber Berfaffung und der Gesetze des D. Reichs dom Kaiser ernannten Behörden und Beamten sind als Kaiserliche zu bezeichnen. (Allerh. Erlaß d. 3. Aug. 1871 Liffer 1, RGB. 1871 S. 318).

p. Ronne, Reicheverfaffung. 4. Muft.

Den zu einem Reichsamte berufenen Beamten eines Bundesstaates stehen, sofern nicht vor ihrem Eintritt in den Reichsdeinst im Bege der Reichsgesetzgebung etwas Anderes bestimmt ist, dem Reiche gegenüber diesenigen Rechte zu, welche ihnen in ihrem Heimathstande aus ihrer dienstlichen Stellung zugestanden hatten.

#### I. Die Reichsbehörben.

- Bgl. die Darstellung des Spstems der Reichsbeihörden in Born's Staatsrecht des D. Reiches, Bb. I. S. 211 ff. und Handbuch für das Deutsche Reich.
- 2. Die Centralverwaltungsftellen (in unmittelbarer Unterordnung unter den Reichstangler).
- a) Reichsamt bes Innern (früher Reichstangleramt).
  - ce) Allerh Präfibial-Erl. v. 12. Aug. 1867, betr. die Errichtung bes Bundestangleramtes. (BGB. 1867 S. 29).
  - β) Allerh. Erl. v. 12. Mai 1871, betr. die Abanberung ber bissberigen Bezeichnung "Bundestanzleramt" in "Reichstanzleramt". (RGB. 1871 S. 102.
  - y) Allerh. Erl. v. 24. Des. 1879, betr. die Benennung des Reichstanzleramts Melchamt des Innern] und den Titel des Borstandes [Staatssetretär des Innern] dieser Behörde. (RGB. 1879 S. 321).
- b) Auswärtiges Amt.

Bal Born a. a. D. S. 213.

- c) Abmiralität.
  - Bgl. Born a. a. D. S. 214 und Anm. jum Art. 53 ber Reichsverfaffung.
- d) Reichspoftamt (vgl. Born a. a. D. G. 215).
  - ee) Allerh. Präfibial : Erl. v. 18. Dez. 1867, betr. bie Berwaltung des Post: und Telegraphenwesens des Nordd. Bundes. (BGB. 1867 S. 328).
  - §i) B. v. 22. Dez. 1875, betr. die Berwaltung des Post= und Telegraphenwesens. (RGB. 1875 S. 379).

[Bereinigung bes Generalpoftamtes und bes General-

telegraphenamtes, und Trennung berfelben von dem Reichskanaleramte.

y) Allerh. Erl. v. 23. Febr. 1880, betr. die Benennung der oberften Reichsbehörbe filr die dem Ressort des Generalposimeisters zugewiesenen Berwaltungszweige. (RGB. 1880 S. 25).

[Benennung der Behörbe: "Reichspostamt" und bes Generalpostmeisters: "Staatssetretar".]

- d) Ueber die Aussehung einiger Oberpositirettionen, die Einrichtung neuer Oberpositirettionen und die anderweitige Abgrengung des Begirkbumsanges einiger Oberpositirettionen vgl. die Uebersicht in dem Hauptsachregister gum Bundes, bezw. R.-Gese-BL von 1867—1876 S. 156 und RGB. 1880 s. v.: "Ober-Volle-Virettionen".
- e) Reichsjustigamt.

BgL Born a. a. D. S. 215 ff.

- f) Reichsamt für die Berwaltung ber Reichseisenbahnen (vgl. gorn a. a. D. S. 216).
  - α) Allerh. Erl. v. 9. Dez. 1871, betr. die Errichtung einer Behörde unter dem Ramen "Raiferl. Generaldirektion der Eisenbahnen in Elfaß-Lothringen". (NGB. 1871 S. 480, GB. f. Elf.-Lothr 1872 S. 4).
  - β) Allerh. Erl. v. 27. Mai 1878, betr. die Errichtung des Reichsamtes für die Berwaltung der Reichsbahnen. (NGB. 1879 S. 198.)
- g) Reichseisenbahnamt (vgl. gorn a. a. D. S. 216).

RG. v. 27. Juni 1873, betr. die Einsetzung eines Reichseifenbahnamtes. (RGB. 1873 S. 164).

Bekanntmachung bes Reichskanzlers v. 13. März 1876 mit bem Regulativ bes Bundesrathes gur Ordnung des Geichäftsganges bei dem durch Richter verstärtten Reichseijenbahnamte. (RGBl. 1876 S. 197).

h) Reichsschapamt (vgl. gorn a. a. D. S. 217).

Allerh. Erl. v. 14. Juli 1879, betr. die Errichtung des Reichsichasamtes. (RGB. 1879 S. 1196).

Bon bem Reichsichagamte reffortirt die "Reichshaupttaffe".

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 21. Jan. 1868, betr. die Wahrnehmung der Centralkaffengeichäfte des Aordd. Bundes (BGB. 1868 S. 1), Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 1. Juni 1871, betr. die Reichskaupitaffe (RGB. 1871 S. 126), und Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 29. Dez. 1876 (RGB). 1875 S. 821).

i) Reichsbankbirektorium (vgl. Zorn a. a. D. S. 217). Bankgefes v. 14. März 1875 §§ 26—28. (RGB. 1875

- 8. Die felbstftandigen Finangbehörben bes Reichs.
- a) Rechnungshof bes Deutschen Reichs!). (Bgl. Born a. a. D. S. 218.)

[Königlich Preußische Oberrechnungskammer als Rechnungshof bes Deutschen Reichs.]

BG. b. 4. Juli 1868, betr. bie Kontrole bes Bundeshaushalts für bie Jahre 1867—1869. (BGB. 1868 S. 483).

BG. v. 11. März 1870, betr. die Kontrole des Bundeshaushalts für das Jahr 1870. (BGB, 1870 S. 47).

RG. v. 28. Oft. 1871, betr. die Kontrole des Reichshausbalts für das Sahr 1871. (RG98. 1871 S. 344).

RG. b. 5. Juli 1872, bett. die Kontrole des Reichshaushalts für das Jahr 1872. (RGB, 1872 S. 265).

MG. v. 22. Juni 1873, betr. die Kontrole des Reichshaushalis für das Jahr 1873. (RGB, 1873 S. 145.)

MG. v. 11. Febr. 1876, betr. die Kontrole des Reichshaushalts und des Landeshaushalts von Elfaß-Lothringen für das Jahr 1874. (RGB. 1875 S. 61).

MG. v. 14. Jebr. 1876, betr. die Kontrole des Reichshaushalts und des Landeshaushalts von Elfaß-Lothringen für das Jahr 1876. (NGB. 1876 S. 19).

MG. v. 22. Mai 1877, betr. die Kontrole des Reichshaus-

<sup>1)</sup> Bgl. die Instr. des Reichstanzlers für den Rechnungshof des D. Reichs v. 5. März 1875 (REBs. 1875 S. 167) nebst Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 7. April 1877, betr. die Abanderung der §§ 4 u. 5 dieser Instr. (REBs. 1877 S. 188).

halts für die Rechnungsperiode vom 1. Juni 1876 bis Ende' März 1877 und des Landeshaushalts von Eljaß-Lothringen für das Jahr 1876. (RGB. 1877 S. 499).

MG. v. 1. Juni 1878, betr. die Kontrole des Reichshaushalts für das Etatsjahr 1877/78 und des Landeshaushalts von Elfaß-Lothringen für das Jahr 1877. (MGB. 1878 S. 97).

MG. v. s. Juli 1879, betr. die Kontrole des Meichshaushalts für das Etatsjahr 1878/79 und des Landeshaushalts von Eljaß-Lothringen für die Mechnungsperiode vom 1. Jan. 1878. (MGS). 1879 S. 173).

RG. v. 30. Mai 1880, betr. die Kontrole des Reichshaushalts und des Landeshaushalts von Elsaß-Lothringen für das Etatsjahr 1879/80. (RGB. 1880 S. 119).

MG. v. 1. Juni 1881, betr. die Kontrole des Reichshaushalts und des Landeshaushalts von Elfaß-Lothringen für das Etatsjahr 1880/81. (RGB. 1881 S. 100).

MG. v. 4. Jan. 1882, betr. die Kontrole des Reichshaushalts und des Landeshaushalts von Elfaß-Lothringen für das Etatsjahr 1881/82. (R.G.B. 1882 S. 1).

b) Reichsbankturatorium und Reichsbanktommissäre (vgl. gorn a.

a. D. S. 219).

- Bantgefet v. 14. Mär; 1875 §§ 25 und 36. (RGB. 1875 S. 184. 187).
- c) Reichsichuldenverwaltung und Reichsichuldentommiffion (vgl. Born a. a. D. S. 219).

[Königlich Preußische Hauptverwaltung ber Staatsschulben als Reichsichulbentommiffion.]

BG. v. 19. Juni 1868, betr. die Berwaltung der nach Maßgabe des Gesehes v. 9. Nov. 1867 aufzunehmenden Bundesanleibe 1). (BGB. 1868 S. 389).

<sup>1)</sup> Die höter (seit dem Jahre 1870) erlassenen Anleihegesetz haben steis vorgeschrieben, daß auch die Berwaltung dieser Anleihen der Reichsschuldenverwaltung unter der Aussicht der Reichsschuldentommission zu übertragen. Bezüglich der außerdem derselben über-

- d) Berwaltung des Reichsinvalidenfonds (vgl. Zorn a. a. D. S. 220).
  - Bgl. Note 2 jum Art. 61 ber Reichsverfaffung.
- 3. Richterbehörben bes Reiches (vgl. Born a. a. D. S. 220-224).
- a) Civil- und Strafgerichtsbarteit.
  - a) Das Reichsgericht in Leipzig.

Bgl. Gerichtsverf.-Gef. v. 27. Jan. 1877 §§ 125—141 (RGB. 1877 S. 415) und RG. v. 11. April 1877 fiber den Sitz des Reichsgerichts. (RGB. 1877 S. 416 1).

β) Die Reichstonfulargerichte.

RG. b. 10. Juli 1879 über die Konfulargerichtsbarkeit. (RGB. 1879 S. 197).

Bgl. die Noten zum Art. 56 ber Reichsverfaffung.

b) Die Disziplinargerichte.

Bgl. RG. v. 31. März 1873, betr. die Rechtsverhältniffe der Reichsbeamten, §§ 86 ff. (RGB, 1878 S. 77).

Megulativ (des Bundesrathes) für die Geschäftsordnung bei den Disziplinargerichten (MCBl. 1873 S. 390) und Geschäftsordnung des Bundesrathes (d. 18. April 1890) für die Disziplinarbehörden. (MCBl. 1880 S. 208).

- c) Die Bermaltungsgerichte.
  - a) Das Bundesamt für Seimathswesen.

BB. v. 6. Juni 1870 über ben Unterftüsungswohnfis, §§ 42

ff. (95659, 1870 S. 368 ff.).

Befanntmachung des Reichskanzlers v. 6. Jan. 1878 mit bem Regulativ zur Ordnung des Geschäftsganges bei dem Bundesamte für das heimathswesen. (RCBL 1873 S. 4).

B) Das verftartte Reichseifenbahnamt.

wiesenen Kontrolgeschäfte vgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, 2. Aufl., Bb. I. § 43 S. 312.

<sup>1)</sup> a. Bgl. Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 8. April 1880 mit der Geschäftsordnung des Reichsgerichts (RGB. 1880 S. 190). d. Dienstanweisung des Reichskanzlers v. 8. Juli 1879, betr. die Sinziehung und Berrechnung der für die Geschäfte des Reichsgerichts in Ansat kommenden Kosten. (RGBI. 1880 S. 478).

MG, v. 27. Juni 1873, betr. die Errichtung eines Reichseisenbahnamtes. § 5 Liffer 4. (RGB, 1878 S. 185).

Betanntmachung des Reichstanzlers v. 13. März 1876 mit dem Regulativ zur Ordnung des Geschäftsganges bei dem durch Richter verstärtten Reichseisenbahnamte. (REBI. 1876 S. 197)

y) Das Reichepatentamt.

Patentgefet b. 25. Mai 1877 §§ 13 ff. (RGB. 1877 S. 501) und B. v. 18. Junt 1877, betr. die Einrichtung, das Berfahren und den Geschäftsgang des Patentamtes. (RGB. 1877 S. 533 ff.).

8) Das Reichsoberfeeamt.

MG. v. 27. Juli 1877, betr. die Untersuchung von Seesunfällen, §§ 29 ff. (RGB. 1877 S. 555 ff.).

Geschäftsorbnung für das Oberjeeamt v. 3. Mai 1878 (REVI. 1878 S. 276) und Nachtrag dazu v. 10. Mai 1879 (REVI. 1879 S. 371).

2) Die Reichsrapontommiffion.

MG. v. 21. Dez. 1871, betr. die Beschränkungen bes Grundseigenthums in der Umgebung von Festungen, §§ 11, 14, 23, 30, 31. (MGB. 1871 S. 459).

- II. Die Reichsbeamten.
- 1 a) RG. v. 31. März 1878, betr. bie Rechtsverhaltniffe ber Reichsbeamten. (RGB. 1873 G. 61).
  - b) G. v. 28. Dez. 1878, betr. die Rechtsverhältniffe der Beamten und Lehrer (in Elf.-Lothr. 1). (GB. f. Elf.-Lothr. 1873 S. 479).
- c) Bum Reichsbeamten-Gefet v. 81. Märg 1878.
  - a) Zum § 3 (betr. die eidliche Berpflichtung der Reichsbeamten). B b. 3. Dez. 1867, betr. den Diensteid der unmittelbaren Bundesbeamten. (BGB. 1867 S. 327).
    - B. v. 29. Junt 1871, betr. ben Diensteib ber unmittelsbaren Reichsbeamten. (RGB. 1871 S. 303).

Bgl. Art. 50 Abs. 3 und Art. 53 Abs. 1 ber Reichsversfassung, und bezüglich ber Reichstonsuln § 4 bes Gesess

<sup>1)</sup> Durch dieses G. ist das Reichsgeset v. 31. März 1873 mit einigen Modifikationen in Elsaß-Lothringen eingestührt worden.

- b. 8. Nov. 1867, betr. die Organisation der Reichstonsulat. (BGB, 1867 S. 188).
- In Betreff ber Staatsbeamten in Eljas-Lothringen bgl. b. 20. Sept. 1871, betr. die Bereidigung ber Staatsbeamten. (GB. f. Elj.-Rothr. 1871 S. 389).
- Bu ben §§ 7, 8, 81, 69. (Fürforge für die Wittwen und Waijen der Reichsbeamten).
  - RG. v. 20. April 1881, betr. die Fürforge für die Wittwen und Waisen der Reichsbeamten der Civilverwaltung. (RGB. 1881 S. 85).
  - B. b. 8. Juni 1881, betr. die Fürsorge für die Wittwen und Baisen der Reichsbankbeamten. (RGB. 1881 S. 117).

Dazu: Ausführungserlasse bes Reichstanzlers v. 25. und 30. Mat 1881. (RCBL 1881 S. 183 u. 282).

- y) Zum § 14 (betr. Urlaub und Stellvertretung der Reichsbeamten).
  - B. v. 2. Nov. 1874 über den Urlaub der Reichsbeamten und deren Stellvertretung. (RGB. 1874 S. 129).
  - 8. b. 23. April 1879, betr. ben Urlaub der gesandischaftlichen und Konsularbeamten und deren Stellvertretung. (RGB. 1879 S. 134).
- 8um § 17 (betr. Titel, Rang und Uniform ber Reichsbeamten).

Allerh. Erl. v. 1. April 1871, betr. das Rangverhältnif der Posträthe und Ober-Posträthe. (RGB. 1871 S. 108).

Allerh. Erl. v. 27. Dez. 1871, betr. ben Rang ber Telegraphen-Direktoren. (RGB. 1872 S. 7).

Allerh. Erl. v. 17. Juli 1876, betr. die Amtsbezeichnung "Telegraphendirektor" und "Telegrapheninspektor". (RGB. 1876 S. 186).

B. v. 1. Dez. 1879, betr. die Titel der gerichtlichen Beamten in Elsaß-Lothringen. (GB. f. Els.-Lothr. 1879 S. 100).

- 8u § 18 (betr. Tagegelber und Fuhrtoften, besgl. Umzugstoften ber Reichsbeamten).
  - 28. b. 21. Juni 1875, betr. die Tagegelber, die Fuhrfoften

und die Umzugstoften ber Reichsbeamten. (RGB. 1875 S. 249).

B. v. 5. Juli 1875, betr. die Tagegelber, Fuhr= und Um= zugstosten von Beamten der Meichseisenbahnberwaltung und der Postverwaltung. (NGB. 1875 S. 253).

B. b. 29. Juni 1877, betr. die Tagegelber und Fuhrfosten von Beamten der Reichs-Posts und Telegraphenverwaltung. (RGB. 1877 S. 545).

B. v. 23. April 1879, betr. die Tagegelber, die Fuhrkoften und die Umzugskoften der gesandtschaftlichen und der Konsularbeamten. (NGB. 1879 S. 127).

Dazu: B. v. 7. Febr. 1871, wegen Abanberung der B. v. 28. April 1879 (RGB. 1881 S. 27) und B. v. 24. Mat 1881, betr. die Umzugskoften des Perfonals des Martinelazareths zu Yofohama bet Berfetungen aus dem Inlande dorthin, beziehungsweite bet Küdversetzungen nach dem Inlande. (RGB. 1881 S. 101).

B. v. 19. Nov. 1879, betr. die Abänderung beziehungsweise Ergänzung der Bestimmungen über die Tagegelder, Fuhrkosten und Umzugskosten der Reichsbeamten. (RGB. 1879 S. 313).

B. v. 20. Mai 1880, betr. nähere Festschungen siber die Gewährung von Tagegeldern, Fuhrtosten und Umzugskosten an die Beamten der Militär= und Marineverwaltung. (RG). 1880 S. 113).

B. v. 26. Ott. 1870, betr. die Tagegelber, Fuhrtoften und Umzugstoften der Beamten und Lehrer (in Elfaß-Lothringen). (GB. f. Eff.-Lothr. 1880 S. 186).

B. des Reichstanzlers v. 9. April 1881, betr. die Genichte bezinglich der Ausführung von Dienstreisen 308), d. Bescheinigung der Reisekostenliquidationen in Aserhöhungen Civilverwaltung des Reiches. (RCBI. 1881 ftr. die Beschafter.

B. b. 7. Januar 1874, betr. die Errichtung einer Disziplinartammer in Strafburg im Elfaß. (RBB. 1874 6. 3). RG. b. 5. Rov. 1874, betr. bie Disziplinartammer für die Beamten ber Reichs-Gifenbahnverwaltung, welche im Auslande ihren dienftlichen Wohnfit haben. (MGB. 1874 **6. 128**).

n) Rum & 159. (Ausführungsberordnungen).

B. b. 23. Rob. 1874, betr. bie Ruftanbigfeit ber Reichebehörben aur Ausführung bes Gefetes v. 31. Mara 1873 und die Anstellung der Reichsbeamten. (RBB. 1874 S. 135). B. b. 19. Des. 1875, betr. bie Unftellung ber Beamten und die Ruftandigfeit jur Ausführung bes Befetes b. 81. Märs 1873 bei ber Bermaltung der Reichsbant, (RGB. 1875 6. 378).

2. RG. v. 30. Juni 1873, betr. die Bewilligung von Wohnungsgeldauschliffen an die Offiziere und Aerzte des Reichsbeeres und ber Raiferlichen Marine, fowie an die Reichsbeamten. (ROB. 1878 6. 166).

#### Dasu:

- a) B. v. 30. Junt 1873, betr. bie Rlaffifitation der Reichsbeamten nach Magagbe bes Tarifs au bem G. b. 30. Juni 1873 liber die Bewilligung von Wohnungsgeldzuschuffen 2c. (97699. 1878 S. 169).
- b) B. b. 8. Rebr. 1874, betr. die Erganzung der Rlaffififationen ber Reichsbeamten nach Maggabe bes Tarifs gu bem G. b. 30. Juni 1878 fiber bie Bewilligung bon Bobnungegelbaufdiffen. (RBB. 1874 G. 13).
- 8. BB, b. 2. Juni 1869, betr. die Rautionen ber Bundesbeamten (BBB. 1869 S. 161). Auch gilltig für Baben und Subbeffen, auf. Art. 80 unter I. 14 ber mit Baben und heffen vereinre: Berf. (968. 1870 G. 647), für Burttemberg, guf. B. Nr. 6 bes Bertr. v. 25. Nov. 1870 (BBB. 1870 S. 656), amterBayern, juf. § 2 unter I. 7 bes RG. v. 22. Abril
  - ε) Bu & 18 1871 6. 88).

foften ber

B. p. 21. unt 1869, betr. die Rautidnen der bei ben Ber-

waltungen der Poft, der Telegraphen und des Sichungsweiens angestellten Beamten (BGB. 1869 S. 288), B. d.
14. Juli 1871, betr. die Aenderung einiger in der B. d.
19. Juni 1889 über die Kautionen der Positiseamten enthaltenen Bestimmungen (RGB. 1871 S. 316), B. d. 12. Juli
1873, betr. die Beschassigner der Kautionen der Positisund
Telegraphenbeamten (RGB. 1873 S. 298), B. d. 3. April
1876, betr. die Kautionen der Telegraphenbeamten (RGB.
1876 S. 161) und B. d. April 1881, betr. die anderweite
Tessischung der Kaution der Positagenten (RGB. 1881 S. 91).

b) B. v. 16. Aug. 1876, betr. die Kautionen der bei der Mili= tär= und Marineverwaltung angestellten Beamten. (RGB. 1876 S. 179 1).

#### Dazu:

- a) B. v. 4. März 1879 wegen Ergänzung, bezw. Abanderung ber B. v. 16. Aug. 1876. (RGB. 1879 S. 13).
- B. v. 10. Mai 1881, betr. die Festsetzung der Kautionen des Lootsenkommandeurs an der Jade und der Seltetariats-Affisenten bei dem Lootsenkommando dortselbst. (RGB. 1881 S. 96).
- c) B. v. 27. Febr. 1872, betr. die Kautionen der bei der Berwaftung der Reichzeisenbaßnen in Eljaß-Qothringen angestellten Beamten. (NGB. 1872 S. 59, GB. f. Elj -Lothr. 1872 S. 154).
- d) B. b. 6. Juli 1874, betr. die Kautionen der bei dem Auswärtigen Amte, bei der Berwaltung der Reichsinbaliben-

<sup>1)</sup> Durch den § 9 biefer B. find folgende frühere Berordnungen: a. B. b. 5. Juli 1871, betr. die Kautionen der bei der Militärs und Marineverwaltung angestellten Beamten (MGB, 1871 S. 3081, b. B. 14. Dez. 1872, betr. die Auföringung von Kautionserhöhungen (MGB, 1872 S. 434) und v. B. b. 14 Jan. 1873, betr. die Beschafzung der Kautionen derjenigen Militärbeamten, welche bei den Feldsverwaltungen angestellt werden (NGB, 1873 S. 87), aufgehoben worden.

- fonds und im Bilreau des Reichstags angestellten Beamten. (RGB, 1874 S. 109).
- e) B. v. 23. Dez. 1875, betr. die Penfionen und Kautionen der Reichsbankbeamten (RCB. 1876 S. 380), und B. v. 31. März 1880 wegen Ergänzung und Abänderung der B. v. 23. Dez. 1875. (RCB. 1880 S. 97).
- f) B. b. 20. Juni 1879 über die Kaution des Rendanten der Batentamiskaffe. (RGB. 1879 S. 160).
- g) B. b. 2. Febr. 1881, betr. die Kaution des Rendanten der Büreausasse bei dem Reichsamte des Junern. (RGB. 1881 S. 8).
- h) Das G. b. 2. Juni 1869 (mit ben zu bemselben erlassenen Berordnungen) ist in Elsaf-Lothringen eingeführt durch das G. v. 11. Dez. 1871. (GB. f. Els.-Lothr. 1871 S. 386).
  - Bgl. in Betreff ber Lanbesbeamten in Elsaß-Lothringen: G. v. 16. Oft. 1878, betr. die Kautionen der Beamten des Staates, der Gemeinden und der öffentlichen Anfialten (GB. f. Elf-Lothr. 1878 S. 273), nebst B. v. 22. Oft. 1873, betr. die Amtskautionen (ebendas S. 292), B. v. 12. Mai 1877, betr. die Amtskautionen der Uebergangssteuerersbeber, Ortseinnehmer, Rebensollamis und Steueramisdiener (GB. f. Elf-Lothr. 1877 S. 26) und B. v. 2. Mai 1881, betr. die Amtskautionen (GB. f. Elf-Lothr. 1881 S. 31).
- 4. RG. v. 81. Mai 1881, betr. die Besteuerung der Dienste wohnungen der Reichsbeamten. (RGB. 1881 S. 99).
- 5. MG. v. 20. Juni 1872, betr. die Berwendung des Ueberichusses aus der Berwaltung der Französischen Landesposten durch die Deutsche Reichsposiverwaltung während des Arteges gegen Frankreich in den Jahren 1870 und 1871 (MGB. 1872 S. 210), und NG v. 4. März 1876, betr. die Antier-Wilselm-Stiftung für die Angehörigen der Deutschen Reichsposiverwaltung (MGB. 1876 S. 122). Dazu: Allerh. Erl. v. 29. Aug. 1872, betr. die Antier-Wilselm-Stiftung für die Angehörigen der Deutschen Reichsposiverwaltung, nebsi dem Statut. (MGB. 1872 S. 373).

  III. Zu den einem Beamten zustehen Rechten im Sinne des Art. 18 Abs. 2 der Reichsverfalfung gebören deienigen Rechte

nicht, welche seinen hinterbliebenen in Beziehung auf Pensionen oder Unterstützungen etwa zusiehen.

Bgl. Krotofoll v. 16. Nov. 1870, betr. die Bereinbarung zwischen bem Nordd. Bunde, Baden und heffen über Gründung des Deutsschen Bundes, zu Art. 18 der Reichsversaffung 1) (BGB. 1870 S. 660), desgl. mit Wirttemberg v. 25. Nov. 1870 \*) (BGB. 1870 S. 657).

#### Artifel 19.

Wenn Bundesglieder ihre verfassungsmäßigen Bundespsiichten nicht erfüllen, können sie dazu im Wege ber Exekution angehalten werden. Diese Exekution ist vom Bundesrathe zu beschließen und vom Kaiser zu vollsstrecken.

## V. Reichstag 4).

#### Artifel 20.

Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Bahlen mit geheimer Abstimmung hervor.

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage V.

<sup>2)</sup> Bgl. unten Anlage VI.

<sup>3)</sup> Der zweite Sat des Art. 19 lautete in der Berfaffung des Nordd. Bundes (BGB. 1867 S. 8) dahin:

Diese Exekution ist a. in Betreff militairischer Leistungen, wenn Gefahr im Berguge, von dem Bundesseldherrn anzuordnen und zu vollziehen, b. in allen anderen Fällen aber von dem Bundessrathe zu beschießen und von dem Bundesseldherrn zu vollstreden. Die Exekution kann dis zur Sequestration des betreffenden Landes und seiner Regierungsgewalt ausgedehnt werden. In den unter a. bezeichneten Fällen ist dem Bundessrathe von Anordnung der Exekution, unter Darlegung der Beweggründe, ungesäumt Kenntriff au geben.

<sup>4)</sup> a. Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reichs, 2. Aufl., Bb. I

Bis zu der gesetzlichen Regelung, welche im §. 5. des Wahlgesetz vom 31. Mai 1869 (Bundesgesetzl. 1869. S. 145.). vorbehalten ist, werden in Bahern 48, in Württemberg 17, in Baden 14, in Hessen süblich des Main 6 Abgeordnete gewählt, und beträgt demnach die Gesammtzahl der Abgeordneten 382.

1. Bis zu der im Art. 20 der Reichsberfassung vorbehaltenen gesetslichen Regelung werden in Essabstringen 15 Abgeordnete zum Deutschen Reichstage gewählt. (RG. v. 25. Juni 1873, betr. die Einführung der Berfassung des Deutschen Reichs in Essabstringen, § 3, RGB. 1873 S. 161, GB, Essabstr. 1873 S. 131.)

Die Gesammtzahl der Abgeordneten beträgt demnach jeht 397. 2. Wahlgeseh für den Reichstag des Rordd. Bundes v. 31. Mai 1869 (BGB. 1869 S. 145. ).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen z. verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Neichstages, was folgt:

§ 1. Wähler für den Reichstag des Rorddeutschen Bundes ist jeder Rorddeutsche, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurüczgelegt hat, in dem Bundesstaate, wo er seinen Wohnsitz hat.

§ 2. Für Personen bes Solbatenstandes bes Beeres und der

<sup>§§ 28-40</sup> S. 287 ff. d. Bezüglich der Errichtung des Reichstagsgebäudes und der Kosten desselben vgl. § 1 Rr. 3 des RG. v. 8. Just 1873 (RGB, 1873 S. 217).

<sup>1)</sup> Bgl. zum Art. 1 ber Reichsverfaffung, Buf. III, oben S. 19.

<sup>2)</sup> Das für den Reichstag des Nordd. Bundes ergangene Wahlgeset v. 31. Mai 1869 ist zuf. der Bestimmung des Art. 80 Ziffer I. Rr. 13 der zwischen dem Nordd. Bunde und Baden und Heffen vereinbarten Wersalfung des D. Bundes (BGB. 1870 S. 647), und zuf. des Art. 1 und des Art. 2 Ziffer 6 des Bündnisvertrages mit Waltztemberg v. 26. Nod. 1870 (BGB. 1870 S. 654), sowie zuf. der Bestimmung des Bündnisvertrages mit Badern d. 23. Nod. 1870 Ziffer III. § 8 (BGB. 1871 S. 21) als Reichsgeses in Kraft getreten.

Marine ruft die Berechtigung zum Wählen so lange, als dieselben sich ber Fahne besinden. 1)

- § 3. Bon ber Berechtigung jum Bablen find ausgeschloffen:
- 1) Berjonen, welche unter Bormundicaft ober Ruratel fteben;
- 2) Bersonen, über beren Bermögen Konturs- ober Fallitzusiand gerichtlich eröffnet worden ift und zwar während der Dauer diese Konturs- oder Fallit-Bersahrens;
- 3) Personen, welche eine Armenunterstützung aus öffentlichen ober Gemeinde-Mitteln beziehen, oder im letten der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben;
- 4) Personen, benen in Folge rechtsträftigen Erkenntnisses ber Bollgenuß ber staatsbürgerlichen Rechte entzogen ist, für die Beit der Entziehung, sosen sie nicht in diese Rechte wieder eingeset sind.

Ist der Bollgenuß der ftaatsburgerlichen Rechte wegen politischer Bergehen oder Berbrechen entzogen, so tritt die Berechtigung zum Wählen wieder ein, sobald die außerdem erkannte Strafe vollstreckt, oder durch Begnadigung erkassen ist.

- § 4. Wählbar sum Abgeordneten ift im ganzen Bundesgebiete jeder Nordbeutiche, welcher das fünfundzwanzigste Lebenssahr gurüdgelegt und einem zum Bunde gehörigen Staate seit mindestens einem Jahre angehört hat, josern er nicht durch die Bestimmungen in dem § 3. von der Berechtigung zum Wählen ausgeschloffen ift.
- § 5. In jedem Bundesstaate wird auf durchichnittlich 100,000 Seelen berjenigen Bevöllerungszahl, welche den Wahlen zum versfassungebenden Reichstage zu Grunde gelegen hat, Ein Abgeordneter gewählt. Ein Ueberschuß von mindestens 50,000 Seelen der Ges

<sup>1)</sup> Das Reichsmilitärgeseh b. 2. Mai 1874 bestimmt im § 49 Abs. 1: "Für die zum aktiven heere gehörigen Militärpersonen, mit Ausnahme der Militärbeamten, ruht die Berechtigung zum Bählen sowohl in Betres der Reichbertretung, als in Betrest der einzelnen Landesbertretungen. Eine Bereinigung der hiernach wahlsberechtigt bleibenden Militärpersonen zu besonderen Militär-Bahlbezirken für die Bahl der auf indirektem Bahlrecht beruhenden Landesbertretungen dar nicht stattfinden."

fammtbevöllerung eines Bundessnates wird vollen 100,000 Seelen gleich gerechnet. In einem Bundesstaate, dessen Bevöllerung 100,000 Seelen nicht erreicht, wird Ein Abgeordneter gewählt.

Demnach betrügt die Zahl der Abgeordneten 297 und kommen auf Preußen 285, Sachien 23, Heffen 8, Medlenburg-Schwerin 6, Sachien-Weimar 3, Wedlenburg-Strelit 1, Oldenburg 3, Braunsichweig 3, Sachien-Meiningen 2, Sachien-Mienburg 1, Sachien-Koburg-Gotha 2, Anhalt 2, Schwarzburg-Nubolftadt 1, Schwarzburg-Sondershaufen 1, Walded 1, Neuß ältere Linie 1, Neuß jüngere Sinie 1, Schaumburg-Liphe 1, Libed 1, Lauenburg 1, Libed 1, Vermen 1, Samburg 2,

Eine Bermehrung der gahl der Whgeordneten in Folge der steigenden Bevölkerung wird durch das Geset bestimmt.

§ 6. Jeder Abgeordnete wird in einem besonderen Wahltreise gewählt.

Jeder Bahltreis wird jum Zwede der Stimmabgabe in kleinere Bezirte getheilt, welche möglichk mit den Ortsgemeinden zusammensallen sollen, josern nicht bei volkreichen Ortsgemeinden eine Unterabtbeilung erforderlich wird.

Mit Ausschluß der Extlaven mulfen die Wahltreise, sowie die Bahlbezirke räumlich abgegrenzt und thunlichst abgerundet sein.

Ein Bundesgeset mird die Abgrenzung der Wasslfreise bestimmen. Bis daßin sind die gegenwärtigen Wahlkreise betzubehalten, mit Ausnahme dersenigen, welche zur Zeit nicht örelsch abgegrenzt und zu einem räumlich zusammenhängenden Bezirke abgerundet sind. Diese müssen aus Weede der nächsten allgemeinen Wahlen gemäß der Borschrift des dritten Absahen gemäß der Borschrift des dritten Absahen gemäß

§ 7. Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausliben will, muß in demselben, oder, im Falle eine Gemeinde in mehrere Wahlbezirke getheilt ist, in einem derselben zur Zeit der Wahl seinen Wohnsts haben.

Beber barf nur an Einem Orte mablen.

§ 8. In jedem Bezirke sind zum Zwede der Wahlen Liften anzulegen, in welche die zum Wählen Berechtigten nach Zu- und Bornamen, Alter, Gewerbe und Wohnort eingetragen werden. Diese Listen sind spätestens vier Wochen vor dem zur Wahl bestimmten Tage zu Jedermanns Einstick auszulegen, und ist dies zwor unter Hinweisung auf die Einsprachefrist öffentlich dekannt zu machen. Einsprachen gegen die Listen sind dinnen acht Tagen nach Beginn der Auslegung dei der Behörde, welche die Bekanntmachung erkassen hat, anzubringen und innerhalb der nächsten vierzehn Tage zu erledigen, worauf die Listen geschlossen werden. Nur diesenigen sind zur Theilnahme an der Wahl berechtigt, welche in die Listen ausgenommen sind.

Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb Eines Jahres nach ber lesten allgemeinen Wahl stattsinden, bedarf es einer neuen Aufstellung und Auslegung der Wahllisse nicht.

§ 9. Die Wahlhandlung, sowie die Ermittelung des Wahlergebnisses, find öffentlich.

Die Funktionen der Borsteher, Beisiter und Prototolischrer bei der Wahlhandlung in den Wahlbezirken und der Beisitzer bei der Ermittelung des Wahlergebnisse in den Wahlkreisen ist ein umentgeltliches Ehrenamt und kann nur von Personen ausgeübt werden, welche kein unmittelbares Staatsamt bekleiden.

§ 10. Das Wahlrecht wird in Person durch verdedte, in eine Bahlurne niederzulegende Stimmzettel ohne Unterschrift ausgelibt.

Die Stimmgettel muffen von weißem Papier und burfen mit teinem außeren Rennzeichen verseben fein.

§ 11. Die Stimmzettel sind außerhalb des Wahllokals mit dem Namen des Kandidaten, welchem der Wähler seine Stimme geben will, handschriftlich oder im Wege der Bervielfältigung zu versehen.

§ 12. Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch absolute Stimmenmehrheit aller in einem Wahlfreise abgegebenen Stimmen. Stellt bei einer Wahl eine absolute Stimmenmehrheit sich nicht heraus, so ist nur unter den zwei Kandidaten zu wählen, welche die meisten Stimmen erbalten saben.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

§ 18. Ueber die Gultigkeit ober Ungultigkeit der Bahlzeitel entscheidet mit Borbehalt der Brufung des Reichstages allein der Borftand des Bahlbezirks nach Stimmenmehrheit seiner Mitglieder.

Die ungilltigen Stimmzettel find zum Zwede der Prüfung durch den Reichstag dem Bahlprotoboll betzufügen. Die gültig befundenen bewahrt der Borsteher der Wahlhandlung in dem Wahlbezirke so lange verstegelt, dis der Reichstag die Wahl befinitiv gültig erklärt hat.

§ 14. Die allgemeinen Bablen find im ganzen Bunbesgebiete an bem bon bem Bunbespräfibium bestimmten Tage vorzunehmen.

§ 15. Der Bundesrath ordnet das Wahlberfahren, soweit dasselbe nicht durch das gegenwärtige Gesetz festgestellt worden ist, durch ein einheitliches, sur das ganze Bundesgebiet gültiges Wahlreglement.

Daffelbe tann nur unter Zustimmung des Reichstages abgeändert werden.

§ 16. Die Kosten für die Drucksormulare zu den Wahlprotokollen und für die Ermittelung des Wahlergebnisses in den Wahle kreisen werden von den Bundesstaaten, alle übrigen Kosten des Wahlversaprens werden von den Gemeinden getragen.

§ 17. Die Wahlberechtigten haben das Recht, zum Betrieb der den Reichstag betreffenden Wahlangelegenheiten Bereine zu bilden und in geschlossenen Räumen unbewaffnet öffentliche Bersammlungen zu beranstalten.

Die Bestimmungen der Landesgesetz über die Anzeige der Bersammlungen und Bereine, sowie über die Ueberwachung derselben, bleiben unberührt.

<sup>1)</sup> Dieses Wahlreglement ist unterm 28. Mai 1870 (BGB. 1870 S. 275) ergangen. Bgl. dazu die Berichtigungen in BGB. 1870 S. 488, und die Belanntm. d. 27. Jedr. 1871 mit den Rachträgen um Wahlregl. d. 28. Mai 1870 (BGB. 1871 S. 35 ff.) und d. 24. Jan. 1872, betr. eine Abfinderung in Anl. D. des Bahlregl. d. 28. Mai 1870 (BGB. 1872 S. 38), sowie das RG. d. 20. Juni 1873, betr. die Abänderung der Reichstagswahlfreise 5 und 6 des Regierungsbezirks Oppeln im Königreiche Preußen (BGB. 1873 S. 144) und des KG. d. 25. Dez. 1876, betr. die Abänderung mehrerer Reichstagswahlfreise in Braunschweig, Hannober, Lauenburg und Welphpalen (RGB. 1878 S. 276).

§ 18. Das gegenwärtige Geset tritt bei ber ersten nach bessertlindigung statissnehen Reuwahl bes Reichstages in Kraft. Bon bem nämlichen Zeithunkte an verlieren alle bisherigen Wählgeseh für den Reichstag neht den dazu erlassenen Aussschrungsgesehen, Kerordnungen und Reglements ihre Gultigkeit.

Urtundlich unter Unferer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Bundes-Anfiegel.

Gegeben Schlof Babelsberg, ben 31. Mai 1869.

(L. S.) Will

Br. b. Bismard-Schonhaufen.

3. Buf. § 6 des RG. b. 25. Junt 1873 (RGB. 1873 S. 161, GB. f. E[].-Lothr. 1873 S. 131 ¹) gilt das Wahl-G. b. 31. Mat 1869 auch für E[jaß-Lothringen ¹).

Dazu: Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 1. Dez. 1873, betr. die Feststellung der Wahlkreise in Elsaß-Lothringen für die Wahlen zum Deutschen Reichstage. (RGB. 1873 S. 378, GB. f. Els-Lothr. 1873 S. 316).

4. Ueber die Bestrasung der Wahlfälschungen und des Kauses oder Berkauses von Wahlstimmen vol. §§ 108 und 109 des Strasgeschuchs für das Deutsche Reich. (RGB, 1876 S, 61).

#### Artifel 21.

Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Gintritt in ben Reichstag.

Benn ein Mitglied bes Reichstages ein befoldetes Reichsamt ober in einem Bundesstaat ein besoldetes Staatsamt annimmt ober im Reichs= ober Staatsdienste

<sup>1)</sup> Bgl. Zuf. III. zum Art. 1 der Reichsverfassung, oben S. 19.
2) Auf Grund des § 16 des RG. v. 25. Juni 1873 und des § 16 des Wahlgesetzes v. 31. Mai 1869 ift das Wahlreglement v. 28. Mai 1870 auch für Elsab-Lothringen publizirt (GBa.f. Els.-Lothr. 1873 S. 316) und durch einen Rachtrag v. 1. Dez. 1873 (RGB. 1873 S. 374, GB. f. Els.-Lothr. 1873 S. 380) ergänzt worden.

in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt verbunden ist, so verliert es Sit und Stimme in dem Reichstag und kann seine Stelle in demselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

RG. v. 31. Marg 1878, betreffend bie Rechtsverhaltniffe ber Reichsbeamten (RGB, 1873 S. 61) § 14 Abs. 2:

In Krantheitsfällen, sowie in solchen Abwesenheitsfällen, zu benen die Reichsbeamten eines Urlaubs nicht bedurfen (Reichsberfasiung Urt. 21), sindet ein Abzug dom Gehalte nicht statt. Die Stellvertreiungskoften sallen der Reichstaffe zur Laft.

#### Artifel 22.

Die Berhanblungen bes Reichstages sind öffentlich. Bahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in ben öffentlichen Sitzungen bes Reichstages bleiben von jeder Berantwortlichkeit frei.

Bgl. Strafgesesh. für das Deutsche Reich § 12 (RGB. 1876 S. 42).

## Artifel 23.

Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kom= petenz des Reichs Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrathe resp. Reichskanzler zu überweisen.

### Artitel 24.

Die Legislaturperiode des Reichstages dauert drei Jahre. Zur Auflösung des Reichstages während ders selben ist ein Beschluß des Bundesrathes unter Zustimmung des Kaisers erforderlich.

Durch bas (transitorische) RG. v. 21. Juli 1870 (BGB. 1870 S. 498) ist die Legislaturperiode des am 31. Aug. 1867 gewöhlten

Reichstages des Nordd. Bundes für die Dauer des damaligen Krieges mit Frankreich, jedoch nicht über den 81. Dez. 1870 hinaus, verlängert worden.

#### Artifel 25.

Im Falle der Auflösung des Reichstages müssen innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach derselben die Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag versammelt werden.

#### Artifel 26.

Ohne Zustimmung des Reichstages darf die Berstagung desselben die Frist von 30 Tagen nicht überssteigen und während derselben Session nicht wiederholt werden.

### Artifel 27.

Der Reichstag prüft die Legitimation seiner Mitglieder und entscheibet darüber. Er regelt seinen Geschäftsgang und seine Disziplin durch eine Geschäfts-Ordnung 1) und erwählt seinen Präsidenten, seine Bizepräsidenten und Schriftsührer.

### Artifel 28.

Der Reichstag beschließt nach absoluter Stimmenmehrheit. Bur Gültigkeit der Beschluffassung ist die

<sup>1)</sup> Geschäftsordnung für den Reichstag des Rordd. Bundes v. 12. Juni 1868, mit Abänderungen v. 17. April und 12. Mai 1869, 12. März 1870, v. 22. Mai 1872 und 9. April 1874. (Berlin bei K. Sittenfeld.)

Anwesenheit ber Mehrheit ber gesetzlichen Anzahl ber Mitglieber erforberlich.

Bei der Beschlußsassung über eine Angelegenheit, welche nach den Bestimmungen dieser Bersassung nicht dem ganzen Reiche gemeinschaftlich ist, werden die Stimmen nur derzenigen Mitglieder gezählt, die in Bundesstaaten gewählt sind, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist.

RG. v. 24. Febr. 1873, betr. bie Abanderung bes Art. 28 ber Reichsverfassung. (RGB. 1873 S. 45).

Wir Bilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

#### Einziger Artitel.

Der Absah 2 bes Artikels 28 ber Reichsbersassung ist aufgehoben. Urkundlich unter Unserer Höchstegenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insegel.

Begeben Berlin, ben 24. Februar 1873.

(L. S.)

Wilhelm. Fürft v. Bismard.

### Artifel 29.

Die Mitglieder des Reichstages sind Bertreter des gesammten Bolkes und an Aufträge und Instruktionen nicht gebunden.

## Artifel 30.

Kein Witglied bes Reichstages barf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung ober wegen ber in Ausübung seines Beruses gethanen Acuherungen gerichtlich oder bisziplinarifc verfolgt ober fonft außerhalb ber Berfammlung zur Berantwortung gezogen werben.

Bgl. Strafgejest. für bas Deutsche Reich § 11. (RGB. 1876 S. 41).

#### Artifel 31.

Ohne Genehmigung des Reichstages kann kein Mitglied besselchen während der Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, außer wenn es bei Ausübung der That oder im Lause des nächstsolgenden Tages ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung ift bei einer Berhaftung wegen Schulben erforberlich 1).

Auf Berlangen des Reichstages wird jedes Strafs verfahren gegen ein Mitglied besselben und jede Unterssuchungss oder Civilhaft für die Dauer der Sitzungssperiode aufgehoben.

## Artifel 32.

Die Mitglieber bes Reichstages bürfen als solche keine Befolbung ober Entschädigung beziehen.

## VI. Joll- und gandelsmefen 9).

## Artifel 33.

Deutschland bilbet ein Boll= und hanbelsgebiet, umgeben von gemeinschaftlicher Bollgrenze. Ausgeschloffen

<sup>1)</sup> Bgl. BG. v. 29. Mai 1868, beir. die Aufhebung ber Schulds haft. (BGB. 1868 S. 287).

<sup>2)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Auff., Bb. II. Libth. 1 § 92 S. 184 ff.

in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt verbunden ift, so verliert es Sitz und Stimme in dem Reichstag und kann seine Stelle in demselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

RG. v. 31. März 1873, betreffend bie Rechtsverhältniffe ber Reichsbeamten (RGB. 1873 S. 61) § 14 Abf. 2:

In Krantheitsfällen, sowie in solchen Abwesenheitsfällen, gu benen die Reichsbeamten eines Urlaubs nicht bedürfen (Reichsberfaffung Art. 21), findet ein Abzug vom Gehalte nicht fatt. Die Stellvertretungstoften fallen ber Reichstaffe zur Laft.

### Artifel 22.

Die Berhanblungen des Reichstages sind öffentlich. Bahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in den öffentlichen Sipungen des Reichstages bleiben von jeder Berantwortlichkeit frei.

Bgl. Strafgefest. für das Deutsche Reich § 12 (RGB. 1876 G. 42).

### Artifel 23.

Der Reichstag hat das Rocht, innerhalb der Kompetenz des Reichs Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrathe resp. Reichskanzler zu überweisen.

### Artitel 24.

Die Legislaturperiode des Neichstages dauert drei Jahre. Zur Auflösung des Reichstages während ders selben ist ein Beschluß des Bundesrathes unter Zustimmung des Kaisers erforderlich.

Durch bas (transitorische) R.G. v. 21. Juli 1870 (BGB. 1870 S. 498) ist die Legislaturperiode des am 81. Aug. 1867 gewählten

Reichstages des Nordd. Bundes für die Dauer des damaligen Krieges mit Frantreich, jedoch nicht über den 31. Dez. 1870 hinaus, verlängert worden.

### Artifel 25.

Im Falle der Auflösung des Reichstages müssen innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach dersselben die Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag versammelt werden.

## Artifel 26.

Ohne Zustimmung des Reichstages darf die Bertagung desselben die Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und während derselben Session nicht wiederholt werden.

## Artifel 27.

Der Reichstag prüft die Legitimation seiner Mitsglieder und entscheidet darüber. Er regelt seinen Geschäftsgang und seine Disziplin durch eine Geschäftse Ordnung 1) und erwählt seinen Präsidenten, seine Bizespräsidenten und Schriftschrer.

## Artifel 28.

Der Reichstag beschließt nach absoluter Stimmen= mehrheit. Zur Gültigkeit der Beschluffassung ist die

<sup>1)</sup> Geschäftsordnung für den Reichstag des Rordd. Bundes v. 12. Juni 1868, mit Abänderungen v. 17. April und 12. Mai 1869, 12. März 1870, v. 22. Mai 1872 und 9. April 1874. (Berlin bei I. Sittenfeld.)

#### Dazu:

- α) RG. v. 6. Juni 1880, betr. die Abänderung des Zolltarifs des Deutschen Zollgebiets. (RGB. 1880 S. 120).
- β) RG. v. 19. Junt 1881, betr. die Abänderung des βosstarifs (Tuch= und Zeugwaaren). (RGB. 1881 S. 119).
- y) MG. b. 21. Juni 1881, betr. die Abänderung des Bollstarifs (Weinbeeren und Milhlenfabritate). (RGB. 1881 S. 121).
- 8B. v. 20. Juli 1879, betr. die Statistit des Waarenbertehrs des Deutschen Zollgebiets mit dem Auslande. (RGB. 1879 S. 261)

Dazu: Belanntmachung des Reichstanzlers v. 20. Rov. 1879, betr. die vom Bundekrathe erlassenen Vorschrifterigur Ausssührung des Geseges v. 20. Just 1879 (RCBl. 1879 S. 676) und Statistisches Waarenverzeichniß für den Rachweis des Waarenvertefre des D. Bollgebiets mit dem Auslande (RCBl. 1879 S. 855 ff.); serner: Belanntmachung des Reichstanzlers v. 26. Mai 1880 mit dem Berzeichnisse derzeichen Massenster, auf welche die Bestimmung im § 11 Bisser, auf welche des Bestimmung im § 11 Bisser. 3 des Geses v. 20. Kult 1879 Anwendung sindet (RCBl. 1880 S. 318).

2. Salafteuer.

BG. v. 12. Ott. 1867, betr. die Erhebung einer Abgabe von Salz (BGB. 1867 S. 41), nebst Uebereinkunft der Zollverein&-

b. Das MG. v. 30. Mai 1879, betr. die vorläufige Einführung und Aenderungen des Zollarifs (MGB. 1879 S. 149) und die auf Grund desselben erlassenn Bekanntmachungen des Reichstanzlers d. 31. Mai 1879 (RGB. 1879 S. 160), v. 5. Juli 1879 (NGB. 1879 S. 161) und d. 7. Juli 1879 (NGB. 1879 S. 161) und publikation des Reichsgesches d. 16. Juli 1879 ihre Creledyung gesunden.

c. Hur Ausführung des Reichsgesets b. 15. Juli 1879 gesafre Beschstiffe des Bundesrathes val. im REBL 1879 S. 829 u. 842, 1880 S. 285, 300, 394, 299, 411, 1881 S. 247.

staaten b. 8. Mai 1867 wegen Erhebung einer Abgabe von Salz (a. a. D. S. 49 ff.).

- 3. Tabadsfteuer.
  - a) RG. v. 16. Juli 1879, betr. die Besteuerung des Tabads. (RGB. 1879 S. 246). <sup>1</sup>)
  - b) R.G. v. 26. Juni 1878, betr. Erhebungen über den Tabadbau, die Tabadfabritation und den Tabadhandel. (RGB. 1878 S. 129).
- 4. Branntmeinfteuer und Bierfteuer.
  - a) BG. v. 4. Mai 1868, betr. die Erhebung einer Abgabe von der Branntweinbereitung in den Hohenzollernschen Landen (BGB. 1868 S. 151) und RG. v. 15. Nov. 1874, betr. die Abgabe von der Branntweinbereitung in den Hohenzollernschen Landen (RGB. 1874 S. 1831).
  - b) BG. b. 4. Juli 1868 wegen Besteuerung des Braumalzes in berschiedenen zum Nordd. Bunde gehörenden Staaten und Gebietstheilen. (BGB. 1868 S. 384).
  - c) BG. v. 8. Juli 1868, betr. die Besteuerung des Branntweins in verschiedenen zum Nordb. Bunde gehörenden Staaten und Gebietstheilen (BGB. 1868 S. 384).
  - d) Die beiben vorgedachten Gesetze (zu b und c) sind durch besondere Berordnungen eingesührt worden in Mecklenburg, Lauenburg, Lübeck und Preußischen und Hamburgischen Gebietsthetlen (B. v. 29. Juli 1868, BGB. 1868 S. 486); in verschiedenen Preußischen und Hamburgischen Gebietstheilen (B. v. 19. Okt. 1868, BGB. 1868 S. 518); in der Hamburgischen Boigtet Moorwärder und in einem Theile der Preußischen Insel Wilhelmsburg (B. v. 5. Juni 1869,

a. Durch bieses Geset ist das Bollvereinsgeset v. 26. Mat 1868, betr. die Besteuerung des Tabacks (BGB. 1868 S. 319), aufgehoben worden.

b. Bur Ausführung des Reichsgesehes v. 16. Juli 1879 erlassen Borichriften vgl. im MCBl. 1879 S. 753, 1880 S. 168, 827, 386, 420, 468 und 1881 S. 191.

- BGB. 1869 S. 241), und in dem dem Zollvereine einzuschließenden Gebietstheile der Stadt Altona (B. v. 29. Dez. 1871, BGB. 1871 S. 483).
- e) RG. b. 16. Nov. 1874, betr. die Besteuerung des Branntweins in Gebietstheilen, welche in die Zollvereinsgrenze eingeschlossen werden. (RGB. 1874 S. 134).
- f) BG. v. 8. Juli 1868, betr. die subsidiarische Haftung des Brauerei-Unternehmers für Zuwiderhandlungen gegen die Braumalzsteuergesethe durch Berwalter, Gewerdsgehülsen und Hausgenossen (BGB. 1868 S. 408), und BG. v. 8. Juli 1868, betr. die subsidiarische Haftung des Brennerei-Unternehmers für Zuwiderhandlungen gegen die Branntweinsteuer-Geseh durch Berwalter, Gewerdsgehülsen und Hausgenossen (a. a. D. S. 404).
- g) Bertrag b. 9. April 1868 zwischen bem Rordb. Bunde und Heffen, betr. die Besteuerung des Branntweins und Biers in dem nicht zum Rordd. Bunde gehörigen Theile des Großberzogthums Hesen. (BGB. 1868 S. 486).
- h) MG. v. 31. Mai 1872 wegen Erhebung ber Brausteuer. (MGB, 1872 S. 153).

Dazu: MG. v. 23. Dez. 1876, betr. die Abänderung des § 44 des Gesetzes wegen Erhebung der Brausteuer v. 31. Mai 1872. (RGB. 1876 S. 287) 1).

- i) RG. v. 19. Juli 1879, betr. die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Aweden. (RGB. 1879 S. 259).
  - Dazu: Regulativ (des Bundesrathes) v. 28. Dez. 1879, betr. die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zweden (MCBL 1879 S. 781 ff.) und Beschluß des Bundesrathes v. 7. Juli 1881, betr. Abänderung dieses Regulativs (MCBL 1881 S. 282).
- k) Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 18. Juli 1872, betr. die Umrechnung der Uebergangsabgaben von Bier, Branntwein und geschrotetem Malz, beziehungsweise det der Aus-

<sup>1)</sup> Dies Geseth ist an die Stelle des durch daffelbe aufgehobenen Gesets v. 26. Dez. 1875 (RGR. 1875 S. 377) getreten.

fuhr der genannten Erzeugnisse nach Maßgabe der durch die Maaß= und Gewichts-O. v. 17. Aug. 1868 eingeführten metrischen Maaße. (RGB. 1872 S. 293).

An die Stelle dieser Bekanntmachung ist (in Folge der Einstührung der Reichsmartrechnung) die Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 16. Jan. 1877, betr. die Umrechnung der Uebergangsabgaben und Aussuhrvergütungen, welche vom Staaten, wo innere Setuern auf die Pervorbringung oder Zubereitung gewisser Erzeugnisse gelegt sind, erhoben, beziehungsweise bewilligt worden (RGB. 1877 S. 9), getreten.

Dazu: a. Befanntmadungen bes Reichstanglers v. 3. Marz 1880, betr. Abanderung ber Baprifchen Uebergangsabgaben und Rudvergutungsiate für Bier (RBB. 1880 G. 25) und v. 9. Rov. 1880, betr. Abanberung ber Uebergangsabgaben für Branntwein und Einführung einer Steuerruchergutung ffir solche in Babern (RBB. 1879 S. 189); B. Befanntmachungen bes Reichstanglers v. 20. Mai und v. 9. Nov. 1880. betr. Abanderung der Säte der Badischen Uebergangsabgaben und Ruchbergütung für Branntwein (RBB. 1880 S. 112 u. 190) und v. 10. Juni 1881, betr. die Uebergangsabgabe und die Steuerrudvergutung für Bier in Baben (RBB. 1881 S. 116); y. Befanntmachung bes Reichstanglers v. 25. Gept. 1878. betr. die Ginflihrung von Uebergangsabgaben und Ausfuhrvergutungen für Bier. Branntwein und geschrotetes Malg in der Baperifchen Pfalz (RBB. 1878 G. 847); 8. Befanntmachung des Reichstanglers v. 7. Juli 1881, betr. die Abanderung der Uebergangsabgabenjäte für Bier, Branntwein und Mala in Warttemberg (RBB. 1881 S. 282).

### Buderfteuer.

- a) Zollvereins-G. v. 26. Juni 1869, betr. die Besteuerung des Zuders (BGB. 1869 S. 282).
- b) Bollvereins : G. v. 2. Mai 1870 wegen Abanderung der B., die Besteuerung des im Inlande erzeugten Albenzuders betr. (BGB. 1870 S. 811).

- 6. Betr. Elfaß=Bothringen.
  - a) G. v. 17. Juli 1871, betr. die Einflihrung der Deutschen Zolls und Steuergesetzgebung (GB. f. Ess. 20thr. 1871 E. 37), und Bekanntmachung v. A. Aug. 1871, betr. die Bestimmung des Tages (7. Aug. 1871), an welchem die Deutsche Zolls und Steuergesetzgebung in Kraft tritt (a. a. d. S. S. 243).
  - b) G. v. 16. Mai 1873, betr. die Besteuerung des Branutweins in Elsaß-Lothringen. (RGB. 1873 S. 111, GB. f. Els.-Lothr. 1873 S. 67).
  - o) RG. v. 25. Juni 1873, betr. die Einführung der Berfassung des Deutschen Reichs in Essaksuchringen, § 4 (betr. die Besteuerung des inländischen Bieres.). (RGB. 1878 S. 161, GB, f. Essaksuch 1873 S. 131).
- 7. Ueber das Beto des Kaifers bezüglich ber Gesethesborfcläge über die im Art. 35 der Reichsberfassung bezeichneten Abgaben bgl. Art. 5 Abs. 2 der Reichsberfassung.

Ju Bayern, Bürttemberg und Baden bleibt die Besteuerung des inländischen Branntweins und Bieres der Landesgeschgebung vorbehalten. Die Bundesstaaten werden jedoch ihr Bestreben darauf richten, eine Ueberseinstimmung der Gesetzgebung über die Besteuerung auch dieser Gegenstände herbeizuführen.

1. Die nach Maßgabe ber Zollvereinsverträge auch ferner zu ersebenden Uebergangsabgaben von Branntwein und Bier (Art. 35 u. 38 der Berf.) find ebenso anzusehen, wie die auf die Bereitung dieser Getränke gelegte Obgabe. Prot. v. 15. Rov. 1870, betr. die Bereinbarung zwischen dem Rordd. Bunde, Baden und hessen über Gründung des Deutschen Bundes, unter 2°) (BGB. 1870 S. 660), Berhandlung d. 25. Rov. 1870 siber den Beitritt Wilrttembergs zu der zwischen Bordd.

<sup>1)</sup> Bgl. Zuf. III. zum Art. 1 der Reichsverfaffung, oben S. 20.

<sup>1)</sup> Bal. unten Anlage V.

Bunde, Baden und Heffen vereindarten Berf. des Deutschen Bundes unter 1 d. 1) (BGB. 1870 S. 687), und Schlüßprotofoll zu dem Bertrage d. 23. Nod. 1870, betr. den Beitritt Bayerns zur Berf. des Deutschen Bundes, unter X. 1) (BGB. 1871 S. 28). Lyc. Unt. 38 Uff. 4 der Reichsverfassung.

## Artifel 36.

Die Erhebung und Berwaltung der Zölle und Bersbrauchssteuern (Art. 35.) bleibt jedem Bundesstaate, soweit derselbe sie bisher ausgeübt hat, innerhalb seines Gebietes überlassen.

Der Kaiser überwacht die Einhaltung des geschlichen Bersahrens durch Reichsbeamte, welche er den Zoll- oder Steuerämtern und den Direktivbehörden der einzelnen Staaten, nach Bernehmung des Ausschuffes des Bundestrathes für Zoll- und Steuerwesen, beiordnet.

Die von diesen Beamten über Mängel bei ber Ausführung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.) gemachten Anzeigen werden dem Bundesrathe zur Besichlufinahme vorgelegt.

Bgl. Art. 7 Abf. 1 Rr. 3 der Reichsverfaffung.

## Artifel 37.

Bei der Beschlufnahme über die zur Ausführung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.) dienenden Berwaltungsvorschriften und Einrichtungen giebt die Stimme des Präsidiums alsdann den Ausschlag, wenn

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VI.

<sup>2)</sup> Bgl. unten Anlage VII.

fie fich für Aufrechthaltung ber bestehenben Borfchrift ober Ginrichtung ausspricht.

Bgl. Art. 5 Abf. 2 ber Reichsverfaffung.

#### Artifel 38.

Der Ertrag der Bölle und der anderen in Artikel 35. bezeichneten Abgaben, letterer soweit sie der Reichsegesehung unterliegen, fließt in die Reichskafie.

Dieser Ertrag besteht aus ber gesammten von den Böllen und den übrigen Abgaben aufgekommenen Einsnahme nach Abzug:

- ber auf Gefeten ober allgemeinen Berwaltungsvorschriften beruhenben Steuervergütungen und Ermäßigungen,
- 2) der Rückerstattungen für unrichtige Erhebungen,
- 3) ber Erhebungs- und Berwaltungstoften, und zwar:
  - a) bei den Böllen der Rosten, welche an den gegen das Ausland gelegenen Grenzen und in dem Grenzbezirke für den Schutz und die Erhebung der Bölle erforderlich sind,
  - b) bei ber Salzsteuer ber Kosten, welche zur Besolbung ber mit Erhebung und Konstrolirung bieser Steuer auf den Salzwerken beauftragten Beamten aufgewendet werden,
  - c) bei der Rübenzudersteuer und Tabackteuer der Bergütung, welche nach den jeweiligen Beschlüffen des Bundesrathes den einzelnen

Bundesregierungen für die Roften der Berwaltung diefer Steuern zu gemahren ift,

d) bei ben übrigen Steuern mit funfzehn Prozent ber Gesammteinnahme.

Die außerhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete tragen zu den Ausgaben des Reichs durch Zahlung eines Aversums bei.

Bahern, Württemberg und Baben haben an dem in die Reichstasse sliegenden Ertrage der Steuern von Branntwein und Bier und an dem diesem Ertrage entssprechenden Theile des vorstehend erwähnten Aversums keinen Theil.

1. Bgl. Art. 85 Abs. 2 der Reichsversassung und die Anm. 1 dazu.
2. An dem in die Reichstasse stiegenden Ertrage der Steuer vom Bier und an dem diesem Ertrage entsprechenden Theile des im Art. 38 Abs. 3 erwähnten Aversums hat Essaberdspringen keinen Theil. (RG v. 26. Juni 1878, betr. die Einführung der Berfassung des Deutschen Reichs in Essaberdspringen, § 4 Abs. 21, RGB. 1878 S. 1811, GB. f. Essaber. 1878 S. 1811,

## Artifel 39.

Die von ben Erhebungsbehörben ber Bundesstaaten nach Ablauf eines jeden Bierteljahres aufzustellenden Quartal-Extrakte und die nach dem Jahres- und Büchersschlusse aufzustellenden Finalabschlüsse über die im Laufe des Bierteljahres, bezichungsweise während des Rechnungssjahres fällig gewordenen Einnahmen an Zöllen und nach Artikel 38. zur Reichskasse siebenden Verbrauchsabgaben

<sup>3)</sup> Bgl. Buf. III. jum Art. 1 ber Reichsverfaffung, oben G. 19. v. Rönne, Reichsverfaffung. 4. Aufl. 7

werben von ben Direktivbehörden der Bundesstaaten, nach vorangegangener Prüsung, in Hauptübersichten zusammengestellt, in welche jede Abgabe gesondert nachzuweisen ist, und es werden diese Uebersichten an den Ausschuß des Bundesrathes für das Rechnungswesen eingesandt.

Der lettere stellt auf Grund dieser Uebersichten von brei zu drei Monaten den von der Kasse jedes Bundessstaates der Reichskasse schuldigen Betrag vorläusig sest und setzt von dieser Feststellung den Bundesrath und die Bundesstaaten in Kenntniß, legt auch alljährlich die schließliche Feststellung jener Beträge mit seinen Bemerkungen dem Bundesrathe vor. Der Bundesrath besichlicht über diese Feststellung.

## Artifel 40.

Die Bestimmungen in dem Zollvereinigungsvertrage vom 8. Juli 1867. bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch die Vorschriften dieser Versassung abgeändert sind und so lange sie nicht auf dem im Artisel 7., beziehungsweise 78. bezeichneten Wege abgeändert werden..

1. Kgl. den Bertr. v. 8. Juli 1867 zwischen dem Nordd. Bunde, Babern, Wilrttemberg, Baden und hessen, de Horidauer des Zollund Handelsvereins betr., nehst dem dazu gehörigen Schlüßprot. v. 8. Juli 1867, im BGB. 1867 Kr. 9 S. 81—124, und über die fortdauernde Geltung dieses Bertrages v. Mönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Ausl., Bd. II. Abth. 1 § 92 S. 194 ff. und Delbrüd, der Art. 40 der Reichsverfasung (Verlin, 1881).

2. Bgl. RG. v. 25. Juni 1878, betr. die Einführung der Berfassung des Deutschen Reichs in Elsaß-Lothringen, § 5<sup>1</sup>). (RGB. 1878 S. 181, GB. f. Elsaßbetr. 1878 S. 181).

<sup>1)</sup> Bgl. guf. III. jum Art. 1 der Reichsverfaffung, oben 6. 19.

# VII. Eifenbahnmefen 1).

- 1. Bgl. Art. 4 Rr. 8 ber Reichsverfaffung.
- 2. G. b. 11. Dez. 1871, betr. die Einführung (v. 1. Jan. 1872 an) des Abschnitt VII. der Reichsberfassung über das Eisenbahnweien im Elsab-Lothringen. (RGB. 1871 S. 444, GB. f. Els-Lothr. 1871 S. 371).
- 8. RG. b. 27. Juni 1878, betr. bie Errichtung eines Reichs-Eisenbahnamtes. (RGB. 1878 S. 164).

Bgl. Anm. L. 2. g. jum Art. 18 ber Reichsverfaffung.

4. Allerh. Erl. v. 9. Dez. 1871, betr. die Sinsehung einer Behörde unter dem Namen "Kasserliche Generaldirektion der Sisenbahnen in Elfaß-Lothringen". (MGB. 1871 S. 480, GB. f. Els.-Lothr. 1872 S. 41).

Allery. Erl. v. 27. Mai 1878, betr. die Errichtung eines Reichsamts für die Berwaltung der Reichseisenbahnen. (RGB. 1878 S. 198).

Bgl. Anm. I. 2. f. jum Art. 18 ber Reichsverfaffung.

5. RG. v. 14. Juni 1871, betr. die Beschaffung von Betriebsmitteln für die Eisenbahnen in Elsaß und Lothringen. (RGB. 1871 S. 258).

RG. v. 22. Rov. 1871, v. 15. Juni 1872 und v. 18. Juni 1873, betr. ben außerordentlichen Geldbedarf für die Reichselsenbahren in Elsa-Lothringen und für die im Großherzogthum Luzemburg belegenen Streden der Wilhelm - Luzemburg - Eisenbahn. (RGB. 1871 S. 386, 1872 S. 209 u. 1873 S. 143).

RG. v. 8. Mai 1878, betr. ben Bau von Eisenbahnen in Lotheringen. (RGB. 1878 S. 93).

Dagu: Allerh. Erl. v. 14. Juni 1878. (RGB. 1878 G. 125).

MG. v. 9. Juli 1879, betr. den Bau von Eisenbahnen von Teterchen nach Diedenhosen und von Buchsweiler nach Schweigshausen, sowie den Ausbau des zweiten Geleises zwischen den Bahnhösen Teterchen und hargarten Falk. (MGB, 1879 S. 195).

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, 2 Aufl., Bb. II. Abth. 1 S 100 S. 314 ff.

Dazu: Allerh. Erl. v. 18. Okt. 1880. (RGB. 1880 S. 187). RG. v. 24. Mai 1881, betr. die Aufnahme einer Anleihe für die Reichseisenbahnen in Elfaß-Lothringen. (RGB. 1881 S. 93).

Dagu: Allerh. Erl. v. 12. Deg. 1881. (ROB. 1881 S. 273).

6. MG. v. 15. Juli 1872, betr. die Uebernahme der Berwaltung der Wilhelm-Luremburg-Eisenbahn. (RGB. 1872 S. 329).

Bgl. Uebereintunft wegen Uebernahme der Berwaltung der Wishelm «Luzemburg» Eisenbahn durch die Kaiserl. Deutsche Eisenbahnvorungtung v. 11. Juni 1878 (RBB. 1872 S. 380) und Uebereinkunft zwischen Deutschland und Belgien, dert. den Betrieb des auf Belgischem Gebiete belegenen Theils der Wilhelm-Luzemburg-Eitenbahn. v. 11. Juli 1872. (RGB. 1878 S. 389).

7. Ueber das Berhältniß der Eisenbahnunternehmungen zur Postverwaltung vgl. § 4 des MG. v. 28. Ott. 1871 über das Kostweien des Deutschen Reichs (RGB. 1871 S. 347), und RG. v. 20. Dez. 1875, betr. die Abänderung des § 4 des Gesetzes v. 28. Ott. 1871 über das Postweien des Deutschen Reichs. (RGB. 1876 S. 318).

#### Dazu:

- a. Bekanstmachung bes Reichskanzlers v. 9. Febr. 1876, mit ben Bollzugsbestimmungen zum Eisenbahnvoltgesetze v. 20. Dez. 1876 (NEBL. 1876 S. 87), und über die Abänderung dieser Bollzugsbestimmungen der Bekanntmachungen des Reichskanzlers v. 9. Wai 1878 (NEBL. 1878 S. 261) und v. 24. Dez. 1881 (NEBL. 1882 S. 4).
- b. Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 28. Mai 1879, mit den Bestimmungen betr. die Berpstichtungen der Etsenbasnen untergeordneter Bedeutung zu Leistungen für die Zwecke des Bolibienstes. (RCBL 1879 S. 880).
- 8. RG. b. 25. Febr. 1876, betr. die Beseitigung von Anstedungsftoffen bei Biehbeförderungen auf Eisenbahnen. (RGB. 1876 S. 168).

Bgl. die Anm. zum Art. 4 Nr. 15 der Reichsverfaffung.

#### Artifel 41.

Sisenbahnen, welche im Interesse der Bertheibigung Deutschlands oder im Interesse des gemeinsamen Berztehrs für nothwendig crachtet werden, können kraft eines Reichsgesehres auch gegen den Widerspruch der Bundessglieder, deren Gebiet die Sisenbahnen durchschneiden, undeschadet der Landeshoheitsrechte, für Rechnung des Reichs angelegt oder an Privatunternehmer zur Aussführung konzessent und mit dem Expropriationsrechte ausgestattet werden.

Jebe bestehende Eisenbahnverwaltung ist verpslichtet, sich den Anschluß neu angelegter Eisenbahnen auf Kosten der letteren gesallen zu lassen.

Die gesehlichen Bestimmungen, welche bestehenden Eisenbahn-Unternehmungen ein Widerspruchsrecht gegen die Anlegung von Parallels oder Konkurrenzbahnen einzräumen, werden, unbeschadet bereits erworbener Rechte, sür das ganze Reich hierdurch aufgehoben. Ein solches Widerspruchsrecht kann auch in den künstig zu ertheilenden Konzessionen nicht weiter verlieben werden.

## Urtifel 42.

Die Bundesregierungen verpflichten sich, die Deutschen Eisenbahnen im Interesse des allgemeinen Berkehrs wie ein einheitliches Net verwalten und zu diesem Behuf auch die neu herzustellenden Bahnen nach einheitlichen Normen anlegen und ausrüften zu lassen.

### Artifel 43.

Es follen bemgemäß in thunlichfter Befchleunigung

übereinstimmende Betriebseinrichtungen getroffen, insbesondere gleiche Bahnpolizei-Reglements eingeführt werben. Das Reich hat bafür Sorge zu tragen, daß die Eisenbahnverwaltungen die Bahnen jederzeit in einem die nöthige Sicherheit gewährenden baulichen Zustande erhalten und dieselben mit Betriebsmaterial so ausrüsten, wie das Berkehrsbedürfniß es erheischt.

.1. Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 4. Jan. 1876 mit dem bom Bundesrathe beschloffenen Bahnpolizeireglement für die Eisenbahnen Deutschlands. (REBl. 1876 S. 87.1) Dazu: Berichtigungen im REBl. 1876 S. 156 und 367.

Abanberungen und Erganzungen bes Bahnbolizeireglements v. 4. San, 1876:

Bekanntmachungen bes Reichskanzlers v. 12. Juni 1878 (REBL. 1878 S. 355) und v. 17. Wai 1881 (REBL 1881 S. 172).

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 4. Jan. 1875 mit der bom Bundekrathe beschlossenen Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands (MEBL 1875 S. 73). Dazu: Bekanntmachungen des Reichskanzlers v. 12. Juni 1878 und d. 20. Juni 1880, betr. Aender. und Ergänz, der Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands. (MEBL 1878 S. 888 u. 1880 S. 483).

Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 16. April 1875, wonach das Bahnholizeireglement und die Signalordnung v. 4. Jan. 1876 auch für Elfaß-Lothringen in Kraft getreten find. (GB. f. Elf.-Lothr. 1875 S. 66).

B. v. 24. April 1876, betr. die Sicherheitsordnung für die Eisenbahnen in Elsaß-Rothringen, auf welche das Bahnpolizeiregl. und

<sup>1)</sup> Dieses Bahnpolizeiregl. v. 4. Jan. 1875 ifi, zuf. der Belanntmachung des Reichstanziers v. 4. Jan. 1875 an die Stelle des Bahnpolizeiregl. für die Eisenbahnen im Rordd. Bunde v. 8. Juni 1870 (BGB. 1870 S. 461) und des Kachtrags zu demselben v. 29. Dez. 1871 (RGB. 1872 S. 34) getreten.

die Signalordn. für die Eisenbahnen Deutschlands v. 4. Jan. 1876 bine Anwendung finden (GB. f. Els.-Lothr. 1876 S. 18).

- 2. Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 12. Juni 1878, mit den Bestimmungen über die Besählgung von Bahnpolizeibeamten und Lokomotivssilhrern. (REBl. 1873 S. 384). Dazu: Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 17. Mai 1881, betr. Aender. und Ergänz. dieser Bestimmungen. (REBl. 1881 S. 172).
- 3. Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 12. Juni 1878, mit den (vom Bundesrathe beschlossenen) Normen für die Konstruktion und Ausrüstung der Eisenbahnen Deutschlands. (REBI. 1878 S. 382).
- 4. Bekanntmachung bes Reichskanzlers v. 1. Juli 1878, betr. die Geltung der vorstehend (zu 1—8) gedachten Bestimmungen für Elsaß-Lothringen. (GB. f. Els.-Lothr. 1878 S. 47).

## Artifel 44.

Die Sisenbahnverwaltungen sind verpslichtet, die für den durchgehenden Berkehr und zur Herstellung incinander greisender Fahrpläne nöthigen Personenzüge mit entsprechender Fahrgeschwindigkeit, desgleichen die zur Beswältigung des Güterverkehrs nöthigen Güterzüge einzusühren, auch direkte Expeditionen im Personens und Güterverkehr, unter Gestattung des Ueberganges der Transportmittel von einer Bahn auf die andere, gegen die übliche Bergütung, einzurichten.

## Artifel 45.

Dem Reiche steht die Kontrole über das Tariswesen zu. Dasselbe wird namentlich dahin wirken:

1) daß balbigst auf allen Deutschen Gisenbahnen übereinstimmenbe Betriebsreglements eingeführt werben;

1. Bekanntmachung bes Reichskanzlers v. 11. Mai 1874, betr. das Betriebsreglement für die Eisenbahnen Deutschlands. (RGB 1874 S. 84).

Bgl. das bom Bundesrath beschioffene Betriebsreglement b. 11. Mat 1874 im REBl. 1874 S. 1791).

Dazu: Bekanntmachungen des Meichskanzlers v. 6. April 1876 (MCBL 1876 S. 223 u. GB. f. E(f.-Lothr. 1876 S. 8), v. 14. Dez. 1876 (GB. f. E(f.-Lothr. 1876 S. 5), v. 29. Dez. 1876 (MCBL 1876 S. 7), v. 30. April 1878 (MCBL 1876 S. 238), v. 13. Juli 1879 (MCBL 1879 S. 478), v. 1. März 1881 (MCBL 1881 S. 88) und v. 5. Juli 1881 (MCBL 1881 S. 88)

Bgl. auch die Bekanntmachung des Reichseisenbahnamtes v. 14. Just 1879 mit dem Beschluß des Bundekrathes v. 27. Juni 1879 über die Ausführung des § 50, Nr. 7 des Betriebkregl. v. 11. Mai 1874 (NEBL 1879 S. 482), betr. Abanberungen des Betriebkregl. für die Eitenbahnen Deutschlands.

Bekanntmachungen des Reichskanzlers v. 11. Mai 1874, betr. die Geltung des Betriebsregl. von 1874 für EljaßeCothringen (GB. f. Elj.-Lothr. 1874 S. 17), v. 15. Nov. 1877 und v. 27. Juni 1879, betr. Abänderung des Betriebsregl. für die Eljendahnen Deutschlands. (GB. f. Elj.-Lothr. 1877 S. 67 und 1879 S. 79).

- 2. Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 18. Juli 1879, betr. die Bestimmungen über die Berladung und Besörberung von lebenden Thieren auf Eisenbahnen. (NEBL 1879 S. 479).
  - 2) daß die möglichste Gleichmäßigkeit und herabsetzung der Tarise erzielt, insbesondere, daß bei größeren Entsernungen für den Transport von Rohlen, Roaks, holz, Erzen, Steinen, Salz,

<sup>1)</sup> Dieses Betriebsregl. v. 11. Mai 1874 ift, zuf. der Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 11. Mai 1874, an die Stelle des Betriebsregl. für die Eisenbahnen im Rordd. Bunde v. 10. Juni 1870 (BGB. 1870 S. 419) und der Rachtrüge zu demjelben v. 22. Dez. 1871 (BGB. 1871 S. 473, GB. f. Essecht. 1872 S. 5) und d. 5. Aug. 1872 (RGB. 1872 S. 380, GB. f. Essechtr. 1872 S. 571) getreten.

Robeisen, Düngungsmitteln und ähnlichen Gegenständen ein dem Bedürfniß der Landwirthschaft und Industrie entsprechender ermäßigter Tarif, und zwar zunächst thunlichst der Einpsennig-Tarif eingeführt werde.

Besüglich der Württembergischen Eisenbahnen ist in der Bershandlung v. 25. Nov. 1870 über den Beitritt Württembergs zu der zwischen dem Kordd. Bunde, Baden und Hessen vereinbarten Berssafung des Deutschen Bundes (BGB. 1870 S. 687) unter 2. zum Art. 45 der Bers. 4) anersannt, daß bei ihren Baus, Betriebs- und Berlehrsverhältnissen nicht alle im Art. 45 ausgesührten Transportsgegenstände in allen Gattungen von Berkehren zum Einpfennigsase besörbert werden können.

#### Artifel 46.

Bei eintretenden Nothständen, insbesondere bei ungewöhnlicher Theuerung der Lebensmittel, sind die Eisenbahnverwaltungen verpflichtet, für den Transport, namentlich von Getreide, Mehl, Hülsenfrüchten und Kartoffeln, zeitweise einen dem Bedürsniß entsprechenden, von dem Kaiser auf Borschlag des betreffenden Bundestraths-Ausschuffes sestzuktellenden, niedrigen Spezialtarif einzusühren, welcher jedoch nicht unter den niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte geltenden Satherabgehen darf.

Die vorstehend, sowie die in den Art. 42. bis 45. getroffenen Bestimmungen sind auf Bahern nicht answendbar.

Dem Reiche fteht jedoch auch Bayern gegenüber bas

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VI.

Recht zu, im Bege ber Gesetzgebung einheitliche Normen für die Konstruktion und Ausrüstung der für die Landesvertheibigung wichtigen Eisenbahnen aufzustellen.

## Artifel 47.

Den Anforderungen der Behörden des Reichs in Betreff der Benutung der Eisenbahnen zum Zweck der Bertheidigung Deutschlands haben sämmtliche Sisenbahnsverwaltungen unweigerlich Folge zu leisten. Insbesondere ist das Militair und alles Kriegsmaterial zu gleichen ermäßigten Säten zu befördern.

# VIII. poft- und Telegraphenmesen 1).

1. B. v. 14. Oft. 1871, betr. die Einführung des Absch. VIII. der Reichsberfassung in Elsaß-Lothringen. (RGB. 1871 S. 443, GB. f. Els.-Lothr. 1871 S. 347).

2. Ueber das Berhältnis des Post- und Telegraphenwesens in Heffen zum Bunde vgl. Protokoll v. 16. Nov. 1870, betr. die Bereinbarung zwischen dem Nordd. Bunde, Baden und Hessen über Erkindung des Deutschen Bundes, unter 4. (19GB. 1870 S. 650), und hinschlich Baderns und Bürrtembergs Art. 58 der Reichsversassund und die Ann. dazu.

## Artifel 48.

Das Postwesen und das Telegraphenwesen werden für das gesammte Gebiet des Deutschen Reichs als ein=

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Auft., Bb. II. Abth. 1 § 99 S. 285 ff.

<sup>9)</sup> Bgl. unten Anlage V.

heitliche Staatsverkehrs-Anstalten eingerichtet und verwaltet.

Die im Artikel 4. vorgesehene Gesetzebung des Reichs in Posts und Telegraphen-Angelegenheiten erstreckt sich nicht auf diejenigen Gegenstände, deren Regelung nach den in der Nordbeutschen Posts und Telegraphen-Berswaltung maßgebend gewesenen Grundsätzen der reglementarischen Festsetzung oder administrativen Anordnung überlassen ist.

- 1. Bgl. Art. 4 Rr. 10 ber Reichsverfaffung.
- 2. a. BG. v. 2. Nov. 1867 liber das Postwesen des Nordd. Bundes. (BGB. 1867 S. 61). Aufgehoben durch:
  - b. RG. v. 28. Ott. 1871 ilber das Postwesen des Deutschen Reichs. (RGB, 1871 S. 847).

In Elsaß-Lothringen eingeführt durch G. v. 4. Nov. 1871. (GB. f. Els.-Lothr. 1871 S. 348).

Dazu: RG. v. 20. Dez. 1875, betr. die Abänderung des § 4 des Gesetzes v. 28. Okt. 1871 über das Positwesen des Deutschen Reiches. (RGB. 1875 S. 318). Bgl. Anm. 7 zum Abschn. VII. der Reichsversassung.

- 3. a. BG. v. 4. Nov. 1867 ilber das Pofitagwesen im Gebiete des Rordd. Bundes. (BGB. 1867 S. 75). Aufgehoben: durch:
  - b. RG. v. 28. Oft. 1871 iber bas Posttagwesen im Gebiete bes Deutschen Reichs. (RGB. 1871 S. 858).
    - In Elsaß-Lothringen eingeführt durch G. v. 4. Nov. 1871. (GB. f. Els.-Lothr. 1871 S. 848).
  - c. R.G. v. 17. Mat 1873, betr. einige Abänderungen des Gejetes über das Posttarwesen im Gebiete des Deutschen Reichs v. 28. Okt. 1871. (RGB. 1878 S. 107).
    - In Elsaf-Lothringen eingeführt durch RG. b. 8. Febr. 1875 Riffer 5. (RGB. 1875 S. 69, GB. f. Els.-Lothr. 1875 S. 9).
  - d. MG. b. 8. Nov. 1874, betr. Abänberung bes Gejeşes über das Posttagwesen. (MGB. 1874 S. 127 u. 184).

- 4. BG. v. 5. Junt 1869, betr. die Portofrethetten im Gebiete des Nordd. Bundes (BGB. 1869 S. 141). Auch galltig für Baden, 31f. Art. 80 unter II. Ziffer 4 der zwischen dem Kordd. Bunde und Baden und Haben und Heffen vereinbarten Berfassung des Deutichen Bundes v. 16. Kod. 1870 (BGB. 1870 S. 647), für Badern und Württemberg, zuf. des RG. v. 29. Mat 1872 (RGB. 1872 S. 167) und für Südhzeffen, zuf. RG. v. 20. Dez. 1876 (RGB. 1875 S. 333). In Elfaß-Lothringen eingeführt durch G. v. 1. März 1872 (GB. f. Elf.-Lothr, 1872 S. 160).
- 5. Befanntmadung bes Bunbestanglers v. 29. Aug. 1870, betr. bie portopflichtige Korrefpondeng zwifchen Behörben verschiedener Bunbesftaaten. (1868. 1870 S. 514).

Ausgebehnt auf sämmtliche Staaten des Deutschen Reichs, zus. Bekanntmach. des Reichskanzsers v. 17. April 1872 (RGB. 1872 S. 108, GB. f. Elf.-Lothr. 1872 S. 188) und v. 8. Jult 1873 (RGB. 1878 S. 282), desgl. auf die portopflichtige Korrespondenz zwischen des Reichs und Desterreich-Ungarns, zuf. Bekanntmach. des Reichskanzlers v. 81. Okt. 1878 (RGB. 1878 S. 866, GB. f. Elf.-Lothr. 1873 S. 290).

- 6. BG. b. 16. Mai 1869, betr. die Einführung von Telegraphenfreimarten. (BGB. 1869 S. 377). Auch gültig für Baden und Südbessen, jus. Art. 80 unter II. der mit Baden und Seffen vereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), und für Eljaß-Lothringen, jus. BG. b. 8. Febr. 1875 Siffer 1 (RGB. 1875 S. 69, GB. f. Elsschr. 1875 S. 9), dagegen nicht eingeführt in Bahern und Währttemberg.
- Bgl. Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 10. Juli 1869, betr. die Einführung von Telegraphenfreimarken. (Preuß. Min.-Bl. für die inn. Berwalt. 1869 S. 220).
- 7. B. b. 2. Juni 1877, betr. die gebührenfreie Beförderung von Telegrammen. (RGB. 1877 S. 534).

Abth. 1) Bgl. unten Anlage I.

<sup>9)</sup> Bgl.

#### Artifel 49.

Die Art. 49—53 sind für Baden erst mit dem 1. Jan. 1873 in Wirtsamkeit getreten. (Prot. v. 15. Nov. 1870 im Eingange, BGB. 1870 S. 650),

Die Einnahmen bes Post= und Telegraphenwesens sind für das ganze Reich gemeinschaftlich. Die Ausgaben werden aus den gemeinschaftlichen Einnahmen bestritten. Die Ueberschüffe fließen in die Reichstasse. (Abschitt XII).

### Artifel 50.

Dem Kaiser gehört die obere Leitung der Post= und Telegraphenverwaltung an. Die von ihm bestellten Be= hörden haben die Pflicht und das Recht, dasür zu sorgen, daß Einheit in der Organisation der Berwaltung und im Betricbe des Dienstes, sowie in der Qualisitation der Beamten hergestellt und erhalten wird.

Dem Kaiser steht der Erlaß der reglementarischen Festsehungen und allgemeinen administrativen Anordenungen, sowie die ausschlichliche Wahrnehmung der Besziehungen zu anderen Posts und Telegraphenverwalstungen zu.

Ueber die Zuziehung von Bertretern einzelner Bundesstaaten bei dem Abschlafte von Post- und Telegraphenverträgen mit außerbeutschen Staaten, sowie über den selbstständigen Schläßprotosoff zu dem Bertrage des Is. Kov. 1870, betr. den Beitritt Baherns zur Bersaffung des Deutschen Bundes (BGB. 1871 S. 28) unter XI.

Sämmtliche Beamte der Bost= und Telegraphen=

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VII.

verwaltung sind verpflichtet, ben Kaiserlichen Anordnungen Folge zu leisten. Diese Verpflichtung ist in den Diensteib aufzunehmen.

Bgl. Art. 18 Abs. 1 der Reichsverfassung.

Die Anstellung der bei den Berwaltungsbehörden der Post und Telegraphie in den verschiedenen Bezirken ersorderlichen oderen Beamten (z. B. der Direktoren, Räthe, Oder-Inspektoren), serner die Anstellung der zur Wahrnehmung des Aussicken u. s. w. Dienstes in den einzelnen Bezirken als Organe der erwähnten Behörden sungirenden Post- und Telegraphendeamten (z. B. Inspektoren, Kontroleure) geht für das ganze Gediet des Deutschen Reichs vom Kaiser aus, welchem diese Beamten den Diensteid leisten. Den einzelnen Landesregierungen wird von den in Rede siehenden Ernennungen, soweit dieselben ihre Gediete betreffen, behufs der landesherrlichen Bestätigung und Publikation rechtzeitig Wittheilung gemacht werden.

Die anderen bei den Berwaltungsbehörden der Post und Telegraphie ersorderlichen Beamten, sowie alle für den lokalen und technischen Betrieb bestimmten, mithin bei den eigentlichen Betriebsstellen sungirenden Beamten u. s. w. werden von den betreffenden Landesregierungen angestellt.

Bo eine selbstständige Landespost=resp. Telegraphenverwaltung nicht besteht, entscheiden die Bestimmungen ber besonderen Bertrage.

1. Zuf. § 50 des RG. v. 28. Okt. 1871 über das Postwesen des Deutschen Reichs (RGB. 1871 S. 859) gebührt das Recht der Erlassung eines Postreglements dem Reichskanzler unter theilweiser Witwirtung des Bundesraths. Auf Grund diefer Bestimmung ift die (jest gestende) Postordnung d. 8. März 1879 (MCBL. 1879 S. 188) erlassen. Bgl. dazu: Abänberungen v. 24. Aug. 1879 (MCBL. 1879 S. 588).

- 2. Telegraphenordnung für das Deutsche Meich v. 18. Aug. 1880. (MTBL 1880 S. 560). 1)
- 8. Ueber die Organisation der Behörden und die Rechtsberhältnisse der Beamten des Post- und Telegraphenwesens vgl. Art. 18 der Reichsversassung und die Anm. dazu.

#### Artifel 51.

Bei Ueberweisung des Ueberschusses der Postwerwaltung für allgemeine Reichszwecke (Art. 49.) soll, in Betracht der disherigen Berschiedenheit der von den Landes-Postverwaltungen der einzelnen Gebiete erzielten Reineinnahmen, zum Zwecke einer entsprechenden Ausgleichung während der unten sessenten Uebergangszeit folgendes Bersahren beobachtet werden.

Aus den Postüberschüssen, welche in den einzelnen Postbezirken während der fünf Jahre 1861. dis 1865. ausgekommen sind, wird ein durchschnittlicher Jahressüberschuß berechnet, und der Antheil, welchen jeder einzalne Postbezirk an dem für das gesammte Gebiet des Reichs sich darnach herausstellenden Postüberschusse geshabt hat, nach Prozenten seltgestellt.

Nach Maßgabe des auf diese Beise seize festgestellten Berhältnisses werden den einzelnen Staaten während der auf ihren Eintritt in die Reichs-Kostverwaltung

<sup>1)</sup> Bgl. die frühere Telegraphenordnung v. 21. Juni 1872 im RGB, 1872 S. 218.

folgenden acht Jahre die fich für fie aus den im Reiche auftommenden Postüberschüffen ergebenden Quoten auf ihre sonstigen Beiträge zu Reichszwecken zu Gute gerechnet.

Rach Ablauf ber acht Jahre hört jene Unterscheibung auf, und fließen die Bostüberschüffe in ungetheilter Aufrechnung nach dem im Artikel 49. enthaltenen Grundsat der Reichskaffe au.

Von der mährend der vorgedachten acht Jahre für die Hansestäte sich herausstellenden Quote des Postübersschuffes wird alljährlich vorweg die Hälfte dem Raiser zur Disposition gestellt zu dem Zwede, daraus zunächst die Kosten für die Herstellung normaler Posteinrichtungen in den Hansestaten zu bestreiten.

- 1. Bezüglich Badens vgl. Krot. v. 15. Nov. 1870, betr. die Bereinbarung zwischen dem Nordd. Bunde, Baden und Hessen über Gründung des D. Bundes (BGB, 1870 S, 650) unter 5 zu Art. 52 (jest Art. 51) der Reichsvers. )
- 2. BG. v. 6. Junt 1889, betr. die Portofretheiten im Gebiere bes Nordd. Bundes, § 18 (BGB. 1889 S. 141): "Die Vorschriften bes Artitels 52. (jet 51) der Bundesversassung sind nicht ausgubehnen auf denjenigen Theil der Positibericklisse, welcher durch die in gegenwärtigem Gesetz angeordnete Aushebung von Portofreiheiten gewonnen wird. Die näheren Bestimmungen liber die Berechung und Berwendung diese die Erde Dezember 1876. auszuschmen Theils dietben der Verständigung im Bundesrathe unter Zustimmung des Reichstages vorbehatten."

Bgl. Unm. 4 jum Urt. 48 ber Reichsverfaffung.

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage V.

### Artifel 52.

Die Bestimmungen in ben vorstehenden Artiteln 48. bis 51. finden auf Bahern und Bürttemberg feine Answendung. An ihrer Stelle gelten für beibe Bundesstaaten folgende Bestimmungen.

In Betreff Württembergs vgl. auch die Berhandlung dd. Berlin d. 26. Nob. 1870 über dem Beitritt Württembergs zu der zwischen wem Wordd. Bunde, Baden und Heffen vereindarten Berf. des D. Bundes (BGB. 1870 S. 657) unter 3°1 und in Betreff Baherns und Württembergs die Bestimmungen des KG. d. 28. Oft. 1871 über das Postwesen des D. Reichs Sch 4 und 50 (KGB. 1871 S. 347), desgl. Art. 12 und 18 des G. d. 20. Dez. 1875, betr. die Wönderung des S. 4 des G. d. 28. Oft. 1871 über das Postwesen (KGB. 1875 S. 318), und des S. 18 des KG. d. 28. Oft. 1871 über das Postugwesen im Gebiete des D. Reichs (KGB. 1871 S. 363).

Dem Reiche ausschließlich steht die Gesetzebung über die Vorrechte der Post und Telegraphie, über die rechtlichen Verhältnisse beider Anstalten zum Publikum, über die Portofreiheiten und das Postatzwesen, jedoch ausschließlich der reglementarischen und Taris-Vestimmungen für den internen Verkehr innerhalb Baherns, beziehungsweise Württembergs, sowie, unter gleicher Besichränkung, die Feststellung der Gebühren für die telegraphische Korrespondenz zu.

Ebenso sicht dem Reiche die Regelung des Post= und Telegraphenverkehrs mit dem Auslande zu, ausgenommen den eigenen unmittelbaren Berkehr Baherns, beziehungs= weise Württembergs mit seinen dem Reiche nicht an=

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VI.

v. Rönne, Reichsberfaffung. 4. Aufl.

gehörenden Nachbarstaaten, wegen dessen Regelung es bei der Bestimmung im Artikel 49. des Postvertrages vom 23. November 1867. bewendet.

Postvertrag v. 23. Nov. 1867 zwischen dem Nordd. Bunde, Babern, Wirttemberg und Baden (BGB. 1868 S. 41 ff.) Art. 49 1).

#### Artifel 49.

Die Behanblung der Sendungen im Berlehr mit auswärtigen Bofigebieten richtet sich nach den Bostverträgen mit den betressenden fremden Regierungen, beziehungsweise nach den Uebereinklinften mit auswärtigen Transport-Unternehmungen.

Bei dem Abschlisse von Posstverträgen mit fremden Regierungen wird, wenn zwei oder mehrere der Theilnehmer des gegenwärtigen Bertrages mit einem und demselben ausländischen Staate in unmittelbarem Posstverfehr stehen oder in solchen eintreten wollen, diejenige Posstverfehr stehen oder in solchen eintreten wollen, diejenige Posstverstung, welche den Abschlück eines neuen Bertrages beabsichtigt, den anderen beim direkten Posstversehr mit dem betreffenden Lande betheiligten Posstverwaltungen von ihrer Abschlücksenntniß geben zum Zweck der Herbeitschung einer Berständigung iber das in dem Berhältnisse zu dem fremden Lande einzuhaltende übereinstimmende Bersahren und der Geltendmachung der bezisslich des Deutschen Posstwesens beitebenden gemeinsamen Interessen.

Insweit als eine solche Berständigung stattgefunden hat, werden bie dabei betheiligten Boswerwaltungen sich bemühen, den Abschlich der neuen Berträge in Gemeinschaft zu bewirken, wobei eine Bevollsmächtigung eines der kontrahirenden Theile durch den anderen nicht ausgeschlossen ist.

In allen Hällen wird durch die Berträge daßin Borsorge getrossen werden, daß die Erseichterungen, welche dem Bossverfest des betressenden Auslandes mit dem Gebiet der vertragschließenden Deutschen Berwaltung zu Theil werden, in gleicher Weise und unter denselben Bedingungen auch auf den durch diese Verwaltung stück-

<sup>1)</sup> Bgl. v. Mönne's Staatsrecht bes D. Reiches, 2. Aufl., Bd. II. Abth. 1 & 99 S. 292 ff.

weise vermittelten Korrespondenzversehr anderer Deutscher Bostgebiete mit dem betressenden Auslande zur Anwendung gelangen.

Die Annahme der in den Berträgen mit dem Auskande vereinbarten Bestimmungen soll für alle Theilnehmer des gegenwärtigen Bertrages obligatorisch sein, sodald bei den Jestsehungen über den Vortobezug nicht unter das interne Deutsche Borto herunter gegangen ist. hat in besonderen Fällen ein niedrigeres Porto vereinbart werden müssen, so bleibt die Theilnahme an den Bestimmungen des bezüglischen Bertrages dem Ermessen der einzelnen Postverwaltungen anheimgestellt.

An den zur Reichskasse sließenden Einnahmen des Post= und Telegraphenwesens haben Bayern und Württem= berg keinen Theil.

# IX. Marine und Schiffahrt.

Artifel 531).

Die Kriegsmarine bes Reichs ist eine einheitliche unter bem Oberbesehl bes Kaisers. Die Organisation und Zusammensetzung berselben liegt bem Kaiser ob, welcher die Offiziere und Beamten der Marine ernennt, und sir welchen dieselben nebst den Mannschaften eidlich in Bsilicht zu nehmen sind.

Der Kieler hafen und ber Jadchafen find Reichsfriegsbafen.

Der zur Gründung und Erhaltung der Rriegsflotte

Bgl. b. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, 2. Aufl., Bb. II.
 Abth. 1 § 112 S. 160 ff. und Born's Staatsrecht bes D. Reichs,
 Bb. I. S 13 S. 214 u. S 19 S. 340.

und der damit zusammenhängenden Anstalten erforderliche Auswand wird aus der Reichskasse bestritten.

Die gesammte seemannische Bevölkerung des Reichs, einschließlich des Maschinenpersonals und der Schiffse handwerter, ist vom Dienste im Landheere befreit, das gegen zum Dienste in der Kaiserlichen Marine verpflichtet.

Die Bertheilung bes Ersatbebarses sindet nach Maßgabe der vorhandenen seemännischen Bevölserung statt, und die hiernach von jedem Staate gestellte Quote kommt auf die Gestellung zum Landheere in Abrechnung.

- 1. Bgl. Art. 4 Rr. 14 ber Reichsberfaffung.
- 2. Bgl. Art. 57 und 59 der Reichsverfaffung und die Anm. dazu.
- 8. Organisation der Berwaltungs- und Kommando-Behörden der Kaiserlichen Marine.

Allerh. Erl. v. 15. Juni 1871, betr. die Geschäftsführung der oberen Marinebehörde, nebst Regulativ. (RGB. 1871 S. 272).

Allerh. Erl. v. 1. Jan. 1872, betr. bie oberste Marinebehörbe. (RGB. 1872 S. 5).

[Kaisers. Admiralität, unter ber Berantwortlichkeit des Reichskanzlers bezüglich der Berwaltung und Führung der Oberbesehls nach den Anordnungen des Kaisers.]

- 4. Allerh. Erl. v. 28. Mai 1876, betr. bas oberfte Militärgericht für Marinesachen. (RGB. 1876 S. 185).
- 5. BG. b. 9. Nov. 1867, betr. ben außerordentlichen Gelbbedarf bes Rordd. Bundes zum Zwecke der Erweiterung der Bundeskriegsmarine und der Herfiellung der Kliftenbertigtigung (BGB. 1869 S. 167), und die BG. v. 20. Mai 1869 (BGB. 1869 S. 137) und v. 6. April 1870 (BGB. 1870 S. 66) wegen Abänderung diese Geieses, ferner: RG. v. 27. Jan. 1876 (RGB. 1875 S. 18), v. 29. April 1878 (RGB. 1878 S. 67), v. 30. März 1879 (RGB. 1879 S. 121), v. 26. März 1880 (RGB. 1880 S. 95) und d. 28. März 1881 (RGB. 1881 S. 68), betr. Aufnahmen von Anleihen für Zwecke der Bervaltung der Marine.

Bgl. Art VI. des RG. v. 8. Juli 1879, betr. die Französische Kriegskoftenentschädigung (RGB) 1872 S. 289), und § 1 des RG. v. 8. Juli 1873, betr. den nach dem G. v. 8. Juli 1872 einstweilen reservirten Theil der Französischen Kriegskostenentschädigung. (RGB. 1878 S. 217).

# Artifel 54 1).

Die Kauffahrteischiffe aller Bundesstaaten bilben eine einheitliche Handelsmarine.

Das Reich hat das Verfahren zur Ermittelung der Ladungsfähigkeit der Seeschiffe zu bestimmen, die Aussitellung der Mehrbriefe, sowie die Schiffscertificate zu regeln und die Bedingungen sestzustellen, von welchen die Erlaubnik zur Kührung eines Seeschiffes abhängig ist.

- 1. Bgl. Art. 4 Mr. 7 und Mr. 9 ber Reichsverfaffung.
- 2. a. BG. v. 25. Ott. 1867, betr. die Nationalität der Kauffahrteischiffe und ihre Besugniß zur Führung der Bundesstagge (BGB. 1867 S. 36). Auch gültig für Baden und Siddessen, zuf. Art. 80 unter I. 2 der mit Baden und Hessen vereinbarten Bers. (BGB. 1870 S. 51), für Württemberg, zus. Art. 2 Nr. 6 des Kertr. v. 26. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 657), und für Bahern, zuf. § 2 unter I. 2 des MG. v. 22. April 1871 (BGB. 1871 S. 87).
  - b. RG. b. 28. Juni 1873, betr. die Registrirung und die Beseichnung ber Kauffahrteischiffe. (RGB. 1873 S. 184).
  - o. Behufs Ausstührung der zu a und b gedachten Gesethe hat der Bundesrath die vom Reichskanzler publizirten Borschriften über die Registrirung und die Bezeichnung der Kauffahrteischiffe v. 18. Nov. 1878 erlassen. (RGB. 1878 S. 387).
  - d. Befanntmachung bes Reichstanzlers, mit ber (auf Grund bes Art. 54 ber Reichsverfaffung vom Bundesrathe er-

<sup>2)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, 2. Aufl., Bb. II. Abth. 1 § 98 S. 206 ff.

laffenen) Schiffsbermeffungs-Ordn. v. 5. Juli 1872. (RSB. 1872 S. 270).

3. Ueber bie Feststellung ber Bebingungen, bon welchen die Erlaubniß zur Kührung eines Seefchiffes abbangig ift: Gewerbe-D. b. 21. Juni 1869 § 31 (BBB. 1869 S. 245) und Befanntmachung bes Bundesfanglers v. 25. Gept. 1869 mit ben Borichriften fiber ben Rachweis ber Befähigung als Seefchiffer und Seefteuermann auf Deutschen Rauffahrteischiffen (BBB, 1869 G. 660 ff.), fowie Befanntmachung des Reichstanglers v. 30. Mai 1870 mit den "Anordnungen über das Prüfungsverfahren und über die Rusammensebung der Brüfungstommiffionen" für Seefchiffer und Seefteuerleute auf Deutschen Rauffahrteifchiffen, (968. 1870 G. 314 ff.), Ueber die Rulaffung ebemaliger Offiziere 2c. ber Raiferlichen Marine als Seeichiffer und Seefteuerleute auf Deutschen Rauffahrteischiffen val. bie Befanntmachung bes Reichstanglers b. 21. Deg. 1874, mit ben Anordnungen bes Bundesrathes fiber die Rulaffung ehemaliger Offiziere 2c. der Raiferl. Marine als Seefchiffer und Seesteuerleute auf Deutschen Rauffahrteifciffen. (REBL 1875 S. 51).

Bgl. Anm. 3. & dum Art. 4 Rr. 1 der Reichsverfaffung.

- 4. a. B. b. 7. Jan. 1880 jur Berhütung bek Zusammenstoßens ber Schiffe auf See (RGB. 1880 S. 1), burch welche die frühere B. b. 28. Dez. 1871 (RGB. 1871 S. 475) aufgesoben ist. Dazu: B. b. 16. Febr. 1881, betr. die Suspenston des Art. 10 der B. b. 7. Jan. 1880 (RGB. 1881 S. 38).
  - b. B. v. 15. Aug. 1876 über das Berhalten der Schiffer nach einem Zusammenstoß von Schiffen auf See. (RGB. 1876 S. 189).
  - c. Noth- und Lootjen-Signalordnung für Schiffe auf See und auf den Küftengewässern v. 14. Aug. 1876. (RGB. 1876 S. 187).
- 5. Seemanns Ordnung v. 27. Dez. 1872. (RGB. 1872 S. 409).
- 6. RG. v. 27. Dez. 1872, betr. die Berpflichtung Deutscher Kaufffahrteischiffe zur Mitnahme hülfsbebürftiger Seeleute. (RGB. 1872 S. 482).
- 7. Strandungs Ordnung v. 17. Mai 1874 (RGB. 1874 S. 78). Dazu: Betanntmachung des Reichstanzlers v. 24. Nov. 1875 mit der

Instruction des Bundesrathes zur Strandungs : Orbn. (REBI. 1876 S. 750).

8. RG. v. 9. Jan. 1875, betr. die Deutsche Seewarte. (RGB. 1875 S. 11).

Dazu: B. v. 26. Dez. 1875, betr. ben Geschäftsbetrieb, die Einrichtung und die Berwaltung der Deutschen Seewarte. (RGB. 1875 S. 885).

9. RG. b. 27. Juli 1877, betr. die Untersuchung von Seeunfüllen. (RGB. 1877 S. 549).

#### Dazu:

- a) RG. v. 11. Juni 1878 über die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesets auf Maschinisien der Seedampsichisse. (RGB. 1878 S. 109).
- Bekanntmachung bes Reichskanzlers v. 28. Nov. 1877, betr. bie Mitwirdung von Konfulaten bei der Ausführung des Gesehes v. 27. Juli 1877. (RCBI. 1877 S. 684).

In den Seehäfen und auf allen natürlichen und künftlichen Wasserstraßen der einzelnen Bundesstaaten werden die Raussakrichteischiffe sämmtlicher Bundesstaaten gleichmäßig zugelassen und behandelt. Die Abgaben, welche in den Seehäsen von den Seeschiffen oder deren Ladungen für die Benutzung der Schiffsanstalten erhoben werden, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung dieser Anstalten ersorderlichen Kosten nicht übersteigen.

RG. v. 22. Mai 1881, betr. die Rüftenfrachtfahrt. (NGB. 1881 S. 27).

#### Dazu:

- 28. b. 29. Dez. 1881, betr. die Berechtigung fremder Flaggen zur Ausübung der Deutschen Küstenfrachtsahrt. (RGB. 1881 S. 275).
- b. Befanntmachung bes Reichstanzlers v. 29. Dez. 1881, betr. bie burch bas Gefes v. 22. Mai 1881 über bie Ruftenfracti-

fahrt nicht bewährten vertragsmäßigen Bestimmungen, RSB. 1881 (S. 276).

Auf allen natürlichen Basserftraßen dürsen Abgaben nur für die Benutzung besonderer Anstalten, die zur Erleichterung des Berkehrs bestimmt sind, erhoben werden. Diese Abgaben, sowie die Abgaben für die Besahrung solcher künstlichen Basserstraßen, welche Staatseigenthum sind, dürsen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Hosten nicht übersteigen. Auf die Flößerei sinden diese Bestimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe auf schissfaren Basserstraßen betrieben wird.

- 1. Bgl. Art. 4 Rr. 8 u. 9 ber Reichsberfaffung.
- 2. BG. b. 11, Juni 1870 wegen Aufhebung ber Elbjölle. (BGB. 1870 G. 416).

Bgl. Bertrag swischen bem Nordb. Bunde und Desterreich v. 22. Juni 1870, betr. die Aussehung des Eldzolls. (BGB. 1870 S. 417).

- 8. BG. v. 1. Juni 1870 fiber die Abgaben von der Flößerei (1898). 1870 S. 819), nehft den B. v. 1. Juni 1870 (a. a. d. S. 314), v. 19. Hebr. 1871 (BGB. 1871 S. 31) und v. 18. Jebr. 1874 (RGB. 1874 S. 14) jur Ausführung diese Geietes. Auch gültig für Baden und Sildbessen, zuf. Art. 80 unter L 23 der mit Baden und Hessen bereindarten Bers. (BGB. 1870 S. 647), sür Württemberg, zuf. Art. 2 Rr. 8 des Vert. v. 25. Rov. 1870 (BGB. 1870 S. 656) und für Kadern (mit Zusähen), zuf. § 8 des WG. v. 22. April 1871 (BGB. 1872 S. 89).
- 4. Bgl. G. v. 29. Jan. 1873, betr. die Auffebung der Binnensichtsführtsabgaben in Eljaß-Lothringen. (GB. f. Elj.-Lothr. 1873 S. 59).

Auf fremde Schiffe ober beren Ladungen andere ober bobere Abgaben zu legen, als von den Schiffen der

Bundesftaaten ober beren Labungen zu entrichten find, fteht keinem Ginzelftaate, fonbern nur bem Reiche zu.

## Artifel 55.

Die Flagge ber Ariegs= und Handelsmarine ist schwarz-weiß=roth.

B. b. 25. Ott. 1867, betr. die Bundesstagge für Kauffahrteischiffe (BGB. 1867 S. 89), und Allerh. D. b. 4. Juli 1867 über die Flagge der Kriegsmarine (Hirth's Annal. des Nordd. Bundes, Bb. I S. 1042);

Allerh. genehmigtes Flaggen- und Salut-Regl. v. 24. Dez. 1867 (Berlin. bei F. Sittenfeld. 1868).

# X. Konsulatmesen 1).

## Artifel 56.

Das gesammte Konsulatwesen des Deutschen Reichs steht unter der Aufsicht des Kaisers, welcher die Konsuln, nach Bernehmung des Ausschuffes des Bundesrathes für Handel und Berkehr, anstellt.

In dem Amtsbezirk der Deutschen Konsuln dürfen neue Landeskonsulate nicht errichtet werden. Die Deutschen Konsuln üben für die in ihrem Bezirk nicht vertretenen Bundesstaaten die Funktionen eines Landeskonsuls aus. Die sämmtlichen bestehenden Landeskonsulate werden aufgehoben, sobald die Organisation der Deutschen Konsulate dergestalt vollendet ist, daß die Bertretung der Einzel-

Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, 2. Aufl., Bb. II.
 Abth. 1 § 94 S. 224 ff.

intereffen aller Bundesstaaten als durch die Deutschen Konsulate gesichert von dem Bundesrathe anerkannt wird.

- 1. Bgl. Art. 4 Rr. 7 ber Reichsverfaffung.
- 3. Ueber das Recht der einzelnen Bundesstaaten, auswärtige Konsuln bet sich zu empfangen und für ihr Gebiet mit dem Exequatur zu versehen, bgl. Schlusprototoll zu dem Bertrage v. 23. Roo. 1870, betr. den Beitritt Baherns zur Berf. des D. Bundes (BGB. 1871 C. 26) unter XII. 1)
- 8. BG. v. 8. Nov. 1867, betr. die Organisation der Bundes-tonsulate sowie die Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonsulate (BGB. 1867 S. 187—166). Auch gültig für Baden und Südhsessen, duf. Art. 80 unter I. 4 der mit Baden und Hessen bereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), für Wirttemberg, zuf. Art. 2 Nr. 6 des Bertr. v. 25. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656) und für Bahern (mit einem Zusah), zuf. § 8 des RG. v. 22. April 1871 (BGB. 1871 S. 88).

Bgl. BG. v. 4. Mai 1870, betr. die Eheschließung und die Beurtundung des Personenstandes von Bundesangehörigen im Aussande (BGB. 1870 S. 599). Bgl. dazu unten Ansage IX. unter I. 7.

4. RG. b. 25. Mary 1880, betr. bie Schiffsmelbungen bet ben Konfulaten bes Deutschen Reichs. (RGB. 1880 S. 181).

Dazu: B. v. 28. Juli 1880, betr. die Schiffsmeldungen bei ben Konsulaten des Deutschen Reichs (RGB. 1880 S. 183), und B. des Reichskanzlers v. 16. Rov. 1880, betr. die Ausführung des G. v. 28. Mära 1880 und der B. v. 28. Juli 1880. (RGB. 1890 S. 804).

- M. B. D. 10. Juli 1879, über die Konfulargerichtsbarfeit.
   (RGB. 1879 S. 197). Dazu: Infir. des Reichskanzlers d. 10. Sept. 1879 zur Ausführung des G. d. 10. Juli 1879.
   (RGBL 1879 S. 575).
  - b. MC. d. 30. März 1874, betr. die Einschründung der Gerichtsbarkeit der Deutschen Konsuln in Egypten (NGB. 1874 S. 28).

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage VIL

<sup>9)</sup> Diefer Zusah ist durch den § 48 des ROB. v. 10. Just 1879 (MOB. 1879 G. 205) aufgehoben.

#### Dazu:

- a) B. b. 23. Dez. 1875, betr. die Einschränkung der Gerichtsbarkeit der Deutschen Konsuln in Sappten (RGB. 1875 S. 881).
- 角) 粉傷. v. 5. Juni 1880, betr. bie Konfulargerichtsbarkett in Egypten. (米の男. 1880 S. 146).
- y) B. v. 23. Deg. 1880, betr. bie Ronfulargerichtsbarteit in Caupten (MGB. 1880 S. 192).
- c. RG. b. 7. Juni 1880, betr. die Konsulargerichtsbarteit in Bosnien und der Herzegowina (RGB. 1880 S. 146). Dazu: B. b. 28 Dez. 1880, betr. die Konsulargerichtsbarfeit in Bosnien und der Herzegowina. (RGB. 1880 S. 191).
- 6. a. RG. v. 1. Juli 1872, betr. die Gebühren und Kosten bei ben Konsulaten des Deutschen Reichs. (RGB. 1872 S. 245).
  - b. B. v. 28. April 1879, betr. die Tagegelber, die Fuhrlosten und die Umzugstosten der gesandtschaftlichen und Konsularbeamten. (RGB. 1879 S. 127).
- 7. a. Allgem. Dienstinstruktion für die Konsuln des Deutschen Reiches d. 6. Juni 1871. (In hirth's Annal. des D. Reichs 8d. 4 [1871] S. 607.) Anchtrag dazu v. 22. Jebr. 1878 (in hänel und Lesse Gesetzgeb. des D. Reichs über Kontularweien S. 44—89).
  - b. B. v. 28. April 1879, betr. ben Urlaub ber gesandtschaftlichen und Konsularbeamten und beren Stellbertretung. (RGB, 1879 S. 184).

## XI. Reichskriegsmesen 1).

- 1. Bgl. Art. 4 Rr. 14 ber Reichsberfaffung.
- 2. G. v. 23. Juni 1879, betr. die Einführung von Bestimmungen über das Reichstriegswesen in Elsaß-Lothringen. (RGB, 1872 S. 31, GB. f. Els.-Lothr. 1872 S. 88).

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, 2. Aufi., Bb. II. Abth. 2 §§ 107—120 S. 111 ff.

[Buf. § 1 bieses Gesetzes sind die Art. 57, 58, 59, 61, 63, 64 und 65 der Reichsverfassung in Elsaß-Lothringen in Krast gesetzt worden.]

### Artifel 57.

Jeber Deutsche ist wehrpflichtig und kann sich in Ausübung bieser Pflicht nicht vertreten laffen.

- 1. BG. v. 9. Nov. 1867, betr. die Berpflichtung zum Kriegsbienste. (BGB. 1867 S. 181.) Auch gülltig sür Baben und Hessen, zus. Art. 80 unter I. 5 der mit diesen Staaten vereindarten Bers. (BGB. 1870 S. 647), sür Bürttemberg, zus. Art. 2 Kr. 6 des Kertr. v. 25. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656), sür Bahern (mit Borbehalten), zus. KB. v. 24. Nov. 1871 (KGB. 1871 S. 398), und für Eljaß-Lothringen, zus. § 2 des G. v. 28. Jan. 1872 (KGB. 1872 S. 81, SB. f. Elj.-Lothr. 1872 S. 88).
  - 2. Bgl. Art. 58 Abf. 4 u. 5 ber Reichsverfaffung.

## Artifel 58.

Die Kosten und Lasten bes gesammten Kriegswesens bes Reichs sind von allen Bundesstaaten und ihren Angehörigen gleichmäßig zu tragen, so daß weder Bevorzugungen, nach Prägravationen einzelner Staaten oder Klassen grundsäßlich zulässig sind. Wo die gleiche Bertheilung der Lasten sich in natura nicht herstellen läßt, ohne die öffentliche Wohlfahrt zu schädigen, ist die Ausgleichung nach den Grundsäßen der Gerechtigkeit im Wege der Gesetzebung sestzustellen.

RG. v. 11. Nov. 1871, betr. die Bildung eines Reichstriegsschapes. (RGB. 1871 €. 403).

Dazu: B. v. 22. Jan. 1874, betr. die Berwaltung bes Reichstriegsschapes. (RGB. 1874 S. 9).

#### Artifel 59.

Jeber wehrsähige Deutsche gehört sieben Jahre lang, in der Regel vom vollendeten 20. bis zum beginnenden 28. Lebensjahre, dem stehenden Heere — und zwar die ersten drei Jahre bei den Fahnen, die letzten vier Jahre in der Reserve — und die solgenden süns Lebensjahre der Landwehr an. In densenigen Bundesstaaten, in denen bisher eine längere als zwölsjährige Gesammt-dienstzeit geschlich war, sindet die allmälige Herabsetzung der Berpflichtung nur in dem Maaße statt, als dies die Rücksicht auf die Kriegsbereitschaft des Reichsberers zuläßt.

In Bezug auf die Auswanderung der Reservisten sollen lediglich diesenigen Bestimmungen maßgebend sein, welche für die Auswanderung der Landwehrmänner gelten.

BgI. BG. v. 9. Nov. 1867, betr. die Berpflichtung zum Kriegsbienste (BGB. 1867 S. 181) § 16, BG. v. 1. Juni 1870 siber die Erwerbung umd den Berlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit (BGB. 1870 S. 856) §§ 15 und 17, und Strafgesehuch sür das Deutsche Reich (RGB. 1876 S. 40) §§ 140 u. 360 Kr. 8.

# Artifel 60.

Die Friedenspräsenzstärke des Deutschen Heeres wird dis zum 31. Dez. 1871. auf Ein Prozent der Bevölkerung von 1867. normirt, und wird pro rata derselben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt. Für die spätere Zeit wird die Friedens-Präsenzstärke des Heeres im Wege der Reichsgesetzung sestgestellt.).

Bgl. hierzu v. Mönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Aufl.,
 II. Abth. 1 § 88 S. 148 ff.

RG. v. 9. Dez. 1871, betr. die Friedensprüsenzstärte des Deutschen heeres und die Ausgaben für die Berwaltung desselben für die Jahre 1872, 1873 und 1874. (RGB. 1871 S. 411).

Reichs-Militairgefes b. 2. Mat 1874 § 1 (Berlängerung der Friedenspräsenzstätzte des Heeres für die Zeit d. 1. Jan. 1875 bis zum 31. Dez. 1881). (RGB. 1874 S. 45).

RG. v. 6. Mai 1880, betr. Ergänzungen und Aenderungen des Reichs-Militatrgefeßes v. 2. Mai 1874 Art. I. § 1 (RGB. 1880 €. 1806). [Fefthellung der Friedenspräsenzhärte des heeres an Mannschaften für die Zeit v. 1. April 1881 bis zum 31. März 1888 auf auf 427 274 Wann].

## Artifel 61.

Nach Publikation bieser Berfassung ist in dem ganzen Reiche die gesammte Preußische Militairgeschsgebung ungesäumt einzusühren, sowohl die Gesehe selbst, als die zu ihrer Aussührung, Erläuterung oder Ersgänzung erlassenen Reglements, Instruktionen und Resskripte, namentlich also das MilitairsStrasseshbuch vom 3. April 1845., die MilitairsStrassessbuch vom 3. April 1845., die Berordnung über die Shrengerichte v. 20. Juli 1843., die Bestimmungen über Aushebung, Dienstzeit, Serviss und Berpsschungswesen, Einquartierung, Ersas von Flurbeschädigungen, Wobilmachung 11. sv. für Krieg und Frieden. Die MilitairsKirchensordnung ist jedoch ausgeschlossen.

Nach gleichmäßiger Durchführung der Kriegsorganisation des Deutschen Heeres wird ein umfassendes Reichs-Wilitairgeses dem Reichstage und dem Bundesrathe zur versassungsmäßigen Beschlußsassung vorgelegt werden.

- 1. Auf Grund bes Art. 61 Abf. 1 ber Reichsversaffung find folgende Berordn. bes Prafibiums bes Nordb. Bundes ergangen:
  - a. B. v. 7. Nob. 1867, betr. die Einführung Preuß. Militairsgeset im ganzen Bundesgebiete. (BGB. 1867 S. 1251).
  - b. B. b. 29. Dez. 1867, betr. die Einführung des Preuß. Militairftrafrechts im ganzen Bundesgebiete (BGB. 1867 S. 1865), welcher für das Gebiet des Rordd. Bundes erlaffenen B. eine Zusammenfiellung der das geltende Preuß. Militairstrafrecht enthaltenden Gefege, Berordnungen und Erlaffe beigesügt ift.

Buf. B. v. 24. Nov. 1871 find die Bestimmungen der B. v.
 Dez. 1867 auch für Baden in Kraft gesetht worden. (RGB. 1871 S. 401).

- Bgl. G. v. 6. Dez. 1878, betr. die Einführung der Preuß. Militairstrafrechts=Ordn. in Elfaß=Lothringen. (GB. f. Elf.= Lothr. 1873 S. 331).
- c. B. b. 22. Dez. 1868, betr. die Einführung der in Preußen geltenben Borforiften iber die Heranziehung der Militatzpersonen zu Kommunalauflagen im ganzen Bundesgebiete. (BGB, 1868 S. 571).
- 2. Bundes- und Reichsgesete in Betreff des Militairmefens.

<sup>1)</sup> Die durch diese V. im ganzen Kordd. Bundesgebiete eingeführten Preuß. Militärgesets sind demnächt zum größten Theile durch Reichsgesetz erietzt worden. Das darunter auch begriffene G. v. 27. Jebr. 1850, betr. die Unterstützung der bedürftigen Familien zum Dienste einberusener Reserve- und Landwehrmannschaften (Preuß. G. 1850 S. 70), ist, zuf. des Bundes. d. b. 8. April 1868 (BGB). 1868 S. 38), auch auf die bedürftigen Familien der zum Dienste einberusenen Ersatmannschaften sür anwendbar erklärt, und hat zuf. des RG. v. 22. Nov. 1871 (RGB). 1871 S. 389) auch sür Baden Geltung erlangt. Bgl. dazu: RG. v. 4. Dez. 1871, betr. den Ersat der den bedürftigen Familien zum Dienste einberusener Reserven und Landwehrmannschaften gewährten oder noch zu gewährenden geseslichen Unterstützungen. (RGB). 1871 S. 407).

- a. a) BG. v. 9. Nov. 1967, betr. die Berpflichtung zum Kriegsdienste (BGB. 1867 S. 181), zum Reichsgesehe erflärt. Bgl. Anm. 1 zum Art. 57 der Reichsverfassung.
  - β) Reichs Militairgeset b. 2. Mai 1874 (RGB. 1874 S. 45) und RG. v. 6. Mai 1880, betr. Ergänzungen und Abin-berungen bes Reichs-Militairgesets v. 2. Mai 1874. (RGB. 1880 S. 103).
  - γ) RG. b. 19. Febr. 1875 über den Landsturm. (RGB, 1876 S. 68).
  - 80. v. 15. Jebr. 1875, betr. die Ausübung der militairijden Kontrole über die Perionen des Beurlaubtenftandes, die Uebungen derselben, sowie die gegen sie zulässigen Disziplinarstrasmittel. (RGB. 1875 S. 65).
  - s) Allerh. D. d. 28. Sept. 1875 mit der Deutschen Wehrordnung und der Heerordnung. (MCDl. 1875 Nr. 41 S. 684 sp. und in dem Werle: Die Williatrzeset des D. Reiches Berlin, 1876 Nd. 18
- b. MG. v. 20. Juni 1878, betr. die Bewilligung von Wohnungsgeldzuichusen an Officiere und Arrzte des Reichsbeeres und der Katierl. Marine, sowie an die Reichsbeamten. (RGB. 1873 S. 166). Bgl. Ann. II. 2 zum Art. 18 der Reichsverfasiung.
- c. a) RG. b. 27. Juni 1871, betr. die Pensionirung und Berjorgung der Militairpersonen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, sowie die Bewissigung für die hinterbliebenen solcher Personen. (RGB. 1871 S. 275).

MG. v. 4. April 1874, betr. einige Abänderungen und Ergänzungen des G. v. 27. Juni 1871 über die Penfionirung und Bersorgung der Militaitpersonen 2c. (RGB. 1874 S. 25).

Diese beiden Gesetz gelten auch für Elsaß-Lochringen, zus. RG. v. 8. Febr. 1875. (RGB. 1875 S. 69, GB. f. Els.-Lochr. 1875 S. 9). Bgl. baju bie Ausführungsbestimmungen bes Breuß. Ariegs. und Marine-Win. v. 18. Aug. 1871 (Preuß. Armee-beroth.-Bl. 1871 & 227) und bes Bundesrathes v. 22. Jebr. 1875 (RCBl. 1875 &. 142 und Preuß. Armeeberordn.-Bl. 1875 (S. 68).

RG. v. 30. März 1880, betr. eine Ergänzung des Gesetzes v. 27. Juli 1871 über die Penfionirung und Berforgung der Militärbersonen 2c. (RGB. 1880 S. 99).

- A) MG. v. 28. Mai 1878, betr. die Gründung und Berwaltung des Reichsinvalidenfonds. (RGB. 1878 S. 117).
  Dazu:
  - αα) RG. v. 38. Febr. 1876, wegen Abänderung bes G. v. 23. Mai 1873, betr. die Gründung und Berwaltung des Reichsinvalidenfonds. (RGB. 1876 S. 24).
  - ββ) RG. v. 11. Mai 1877, wegen Abänderung des G. v. 28. Mai 1878, betr. die Gründung und Berwaltung des Reichstnvalibenfonds. (RG. 1877 S. 495).
  - γγ) RG. v. 80. März 1879, wegen Abänderung der Gefete v. 28. Jebr. 1876 und v. 23. Mai 1873, betr. die Berwaltung des Reichsindalibenfonds. (RGB. 1879 S. 119).
  - 88. v. 2. Juni 1878, betr. die Gewährung einer Ehrenzulage an die Insaber des Eisernen Kreuzes von 1870/71 [aus dem Reichsinvalidensonds]. (MB. 1878 S. 99). — Dazu: Mlerh. Erl. v. 19. Nob. 1878, betr. die Bestimmung derzenigen militairischen Dienstauszeichnungen, welche außer dem Preuß. Militairehrenzeichen zweiter Klasse neben dem Besitze des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse zum Bezuge der Ehrenzulage nach Maßgade des Gesess v. 2. Juni 1878 berechtigen. (RGB. 1878 S. 861).
  - es) RG. v. 17. Juni 1878, betr. die Uebernahme bisher aus Candesfonds gezahlter Pensionen auf das Reich [Zahlung aus dem Reichsinvalidensonds]. (MGB. 1878 S. 197).
  - 55) Belanntmachung des Reichstanglers v. 11. Juni 1874,

betr. die Geschäftsanweisung für die Berwaltung des Reichsinvalidenfonds. (RGB, 1874 S. 104).

p) BG. v. 14. Juni 1868, betr. die Bewilligung von lebenslänglichen Pensionen und Unterstützungen an Offiziere und obere Militairbeamte der vormaligen Schleswig-Holsteinischen Armee, sowie an deren Wittwen und Waisen. (BGB. 1868 S. 336).
BG. v. 8. März 1870, betr. die Bewilligung von lebenslänglichen Bensionen und Unterstützungen an Militairpersonen der Untertlassen der vormaligen Schleswig-Sofskeinischen

Armee, fowie an deren Wittwen und Waisen. (**1869**). 1870 S. 89). Bg.C. dazu die Ausführungsbestimmungen v. 8. Mai 1870

(Breuf. Min.=Bl. ber inn. Berwalt. 1870 G. 219).

Beide Gesetze gelten auch für die Sübdeutschen Staaten, zus. Art. 80 unter I. Ziffer 9 u. 21 der mit Baden und Hessen bereinbarten Vers. (BGB. 1870 S. 647), der Art. 1 u. 2 Nr. 6 deß Bündnisportrages mit Wirttemberg v. 25. Nob. 1870 (a. a. D. S. 656) und des § 2 unter I. Nr. 5 u. 11 des NG, v. 22. Abril 1871 (BGB. 1871 S. 87).

Bezüglich der Uebernahme dieser Pensionen und Unterstützungen auf den Reichstnvalldensonds vol. das RG. v. 17. Juni 1878. (RGB. 1878 S. 127).

## d. Naturalleiftungen für die bewaffnete Dacht.

a) BG v. 25. Juni 1868, betr. die Quartierseistung für die bewasser Macht während des Friedenszusiandes, nedst Regulativ sur die Quartiersbedürsnisse, Servistaris und Alasseneintheilung der Orte. (BGB). 1868 S. 523 ff. 4.

Abanderungen der Rlaffeneintheilung: Allerb. Erl. v.

<sup>1)</sup> In heffen fühlich des Mains ist das BG. b. 25. Junt 1868 auf Grund des Art. 2 Abf. 2 der Militärkonvention zwischen heffen und Preußen b. 7. April 1867 durch das heffische Landesgefet b. 11. Aug. 1869 (Großherzogl. hefsisches Reg.-Bl. 1869 S. 617) eingeführt worden.

26. April 1869 (BCB. 1869 S. 180), und Allerh. Erl. b. 17. März 1870 (BCB. 1870 S. 52).

Dazu: Allerh. Erl. v. 81. Des. 1868 mit der Instruktion zur Aussilhrung des Bundesgesetes wegen der Quartierleitung zc. v. 26. Juni 1868 (BGB. 1869 S. 1), und Allerh. Erl. v. 8. Sept. 1870, betr. die Abänderung des § 15 der Instruktion (BGB. 1870 S. 514).

RG. v. 29. Nov. 1871, betr. die Einführung des G. des Rordd. Bundes über die Quartierseistung für die bewassnete Wacht während des Friedenshustandes v. 26. Juni 1868 in Baden. (RGB. 1871 S. 400).

G. v. 14. Juli 1871 (für Elfaß-Lothringen), betr. die Quartierleisung für die bewoffnete Macht und die Naturalverpfiegung der Truppen im Frieden. (GB. f. Elf.-Lothr. 1871 S. 187).

MG. v. 9. Febr. 1875, betr. die Einführung des Gejeßes des Rordd. Bundes über die Quartierleistung für die bewassnete Wacht während des Friedenszusiandes v. 25. Juni 1888 im Königreiche Bayern. (KGB, 1875 S. 41).

MG. v. 9. Febr. 1876, betre die Einführung des Gesets über die Quartierleiftung für die bewassnete Wacht während des Friedenszusiandes v. 25. Juni 1868 in Württemberg. (RGB. 1875 S. 52).

RG. v. 8. Aug. 1878, betr. die Revision des Servistarifs und der Rlaffeneintheilung der Orte. (RGB. 1878 S. 243).

B. v. 22. Febr. 1881, betr. die Aenderung der Rlaffeneintheilung einzelner Orte. (RGB. 1881 S. 85).

B) RG. v. 18. Febr. 1875 fiber die Raturalleiftungen für die bewaffnete Macht im Frieden. (RGB. 1875 €. 52).

Dazu: Allerh. Erl. v. 2. Sept. 1875 nebst ber Inftr. zur Ausführung bes G. v. 18. Jebr. 1876 über die Raturaf-leifungen für die bewassene Macht im Frieden (MGB. 1876 S. 261), und Allerh. Erl. v. 11. Juli 1878, betr. Absänderungen und Ergänzungen der Instr. v. 2. Sept. 1875 (MGB. 1878 S. 229).

y) RG. über die Rriegsleiftungen, v. 18. Juni 1878 (RGB.

1878 S. 129). Auch gültig für Elfaß-Lothringen, auf. G. v. 6. Oft. 1878. (GB. f. Elf.-Lothr. 1878 S. 262).

Dazu: B. v. 1. April 1876, betr. die Ausführung des G. v. 18. Juni 1873 über die Ariegsleiftungen. (MGB. 1876 S. 187).

e. MG. b. 21. Dez. 1871, betr. die Beschränkungen des Grundseigenthums in der Umgebung von Festungen. (MGB. 1871 S. 450). Auch gültig für Essp:Lothringen, zuf. G. b. 21. Febr. 1872. (MGB. 1872 S. 56, GB. f. Ess.-Lothr. 1873 S. 183).

Dazu die Bekanntmachungen, betr. die Erweiterung von Heltungsanlagen v. 26. Jebr. 1872 (MGB. 1872 S. 56, GB. f. Ekf.-Sothr. 1872 S. 147), v. 1. Jebr. 1873 (MGB. 1873 S. 39), v. 27. März 1876 (MGB. 1873 S. 58) und v. 7. Juni 1876 (MGB. 1876 S. 185) und v. 8. Jan. 1882 (MGB. 1883, S. 8.).

2. Militairstrafgesehbuch für das Deutsche Reich v. 20. Juni 1872 (RGB. 1872 S. 174) und Einführungs-G. jum Militairstrafgesehbuch est das Deutsche Reich, v. 20. Juni 1872. (RGB. 1878 S. 178). [Dazu: Druckschlerberichtigung im RGB. 188. Beilage zu Stild 18 S. 188.]

Bur Anlage unter B. des Militairstrafgesehdiches b. 20. Juni 1872: A. v. 29. Juni 1880, betr. die Kassenintheilung der Militairbeamten des Reichsheeres und der Marine. (RGB. 1880 S. 169).

- g. RG. v. 22. Juni 1871, betr. die Berleihung von Dotationen in Anerkennung hervorragender im letten Kriege erworbener Berdienste. (RGB. 1871 S. 307).
- h. Allerh. Erl. b. 20. Mai 1871, betr. die Stiftung einer Ariegsbenkmünze für die Feldzüge 1870 und 1871 (nebst Stiftungsfatut). (RGB. 1871 S. 111).

Erweiterungen bes Stiftungsstatuts: RGB. 1871 S. 118 und 1872 S. 84.

- MG. b. 24. Mai 1871, betr. die (Kosten ber) Kriegsbenkmünze sur die bewassnete Macht des Reichs. (RGB. 1872 S. 108).
- i. RG. v. 81. Mai 1877, betr. die Berwendung eines Theiles bes Reingewinns aus dem von dem großen Generalstabe re-

digirten Werke "Der Deutsch-Französsiche Krieg 1870/1871." (MGB. 1877 S. 628). Dazu: Allerh, Erl. v. 21. März 1878, betr. die Generalsabsstiftung (mit dem Statut derselben). (NGB. 1878 S. 13).

# Artitel 62 1).

Bur Bestreitung des Auswandes für das gesammte Deutsche heer und die zu demselben gehörigen Einzrichtungen sind bis zum 81. Dezember 1871. dem Kaiser jährlich sovielmal 225 Thaler, in Worten zweihundert fünf und zwanzig Thaler, als die Kopfzahl der Friedensstärte des heeres nach Artikel 60. beträgt, zur Berstügung zu stellen. Vergl. Abschnitt XII.

Nach dem 31. Dezember 1871. muffen diese Beiträge von den einzelnen Staaten des Bundes zur Reichskaffe fortsgezahlt werden. Zur Berechnung derselben wird die im Artikel 60. interimistisch sestgestellte Friedens-Präsenzstärke so lange festgehalten, die sie durch ein Reichsgeset absgendert ist.

Die Berausgabung diefer Summe für das gesammte Reichsheer und dessen Sinrichtungen wird durch das Etatsgesch sestgestellt.

Bei der Feststellung des Militair=Ausgade=Etats wird die auf Grundlage dieser Verfassung gesetzlich sestschende Organisation des Reichsheeres zu Grunde gelegt.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, L. Aufl.' Bb. II. Abth. 1 § 88 S. 148 ff.

<sup>9)</sup> Bgl. Art. 70 und Schlufbestimmung jum XII. Abschn. ber Reichsberfaffung.

1. Hinsichlich der Zahlungen Babens vgl. Protokoll v. 15. Nov. 1870, betr. die Bereinbarung zwischen dem Kordd. Bunde, Baden und Hessen über Gründung des Deutschen Gundes (BGB. 1870 S. 650) unter 7 (zu Art. 62 der Berf. 1); hinsichtlich Wittetembergs die Berhandlung v. 26. Nov. 1870 über den Beitritt Witrittembergs dur Berf. des Deutschen Bundes (BGB. 1870 S. 657 d) und Art. 18 der Willfalrkonvention mit Wilritemberg v. 21. u. 25. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 658 d).

hinfichtlich ber Feststellung ber von Babern auf sein heer zu verwendenden Gesammtsumme vgl. den Bündnisvertrag mit Babern v. 22, Nov. 1870. (BGB, 1871 S, 9) unter II.4).

2. RG. v. 9. Dez. 1871, betr. die Friedensprafenzstürke bes Deutschen heeres und die Ausgaben für die Berwaltung beffelben für die Jahre 1872, 1873 und 1874. (RGB. 1871 S. 411).

RG. v. 14. Juni 1878, betr. außerordentliche Ausgaben für die Jahre 1878 und 1874 zur Berbefferung der Lage der Unteroffiziere. (RGB. 1878 S. 189.)

8. Bgl. Art. 71 Abf. 2 ber Reichsverfaffung.

# Artifel 63.

Die gesammte Landmacht bes Reichs wird ein einsheitliches Heer bilben, welches in Krieg und Frieden unter bem Befehle bes Kaisers steht.

Die Regimenter ze. führen fortlaufende Nummern burch das ganze Deutsche Heer. Für die Bekleidung sind die Grundfarben und der Schnitt der Königlich Preußischen Armee maßgebend. Dem betreffenden Kontingentsherrn bleibt es überlassen, die äußeren Abzeichen (Kolarben ze.) zu bestimmen.

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage V.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. unten Anlage VI.

<sup>\*)</sup> Bgl. unten Anlage XI.

<sup>4)</sup> Bgl. unten Anlage X.

Der Kaiser hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu tragen, daß innerhalb des Deutschen Heeres alle Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig vorhanden sind und daß Einheit in der Organisation und Formation, in Bewassung und Kommando, in der Ausbildung der Wannschaften, sowie in der Qualifikation der Ossistere hergestellt und erhalten wird. Zu diesem Behuse ist der Kaiser berechtigt, sich jederzeit durch Inspektionen von der Bersassung der einzelnen Kontingente zu überzeugen und die Abstellung der dabei vorgesundenen Mängel anzuordnen.

Der Kaiser bestimmt den Präsenzstand, die Gliederung und Eintheilung der Kontingente des Reichsheeres, sowie die Organisation der Landwehr, und hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes die Garnisonen zu bestimmen, sowie die kriegsbereite Aufstellung eines jeden Theils des Reichsheeres anzuordnen.

Behufs Erhaltung ber unentbehrlichen Einheit in ber Abministration, Verpstegung, Bewassnung und Ausrüstung aller Truppentheile bes Deutschen Heeres sind die bezüglichen fünstig ergehenden Anordnungen für die Preußische Armee den Kommandeuren der übrigen Kontingente, durch den Artikel 8. Ar. 1. bezeichneten Ausschufg für das Landheer und die Festungen, zur Nachachtung in geeigneter Weise mitzutheilen.

# Artifel 64.

Alle Deutsche Truppen sind verpflichtet, ben Be-

fchlen bes Kaifers unbedingte Folge zu leiften. Dic's Berpflichtung ift in den Fahneneid aufzunehmen.

Der Höchstrommandirende eines Kontingents, sewie alle Offiziere, welche Truppen mehr als eines Kontingents befehligen, und alle Festungskommandanten werden von dem Kaiser ernannt. Die von Demselben ernaunten Offiziere leisten Ihm den Fahneneid. Bei Generalen und den Generalstellungen versehenden Offizieren innershalb des Kontingents ist die Ernennung von der jedese maligen Zustimmung des Kaisers abhängig zu machen.

Der Kaiser ist berechtigt, Behufs Versetzung mit ober ohne Besörderung für die von Ihm im Reichsbeiniste, sei es im Preußischen Heere, oder in anderen Kontingenten zu besetzenden Stellen aus den Ofsizieren aller Kontingente des Reichsheeres zu wählen.

## Artifel 65.

Das Recht, Festungen innerhalb des Bundesgebietes anzulegen, steht dem Kaiser zu, welcher die Bewilligung der dazu ersorderlichen Mittel, soweit das Ordinarium sie nicht gewährt, nach Abschnitt XII. beantragt.

1. RG, v. 80. Mai 1878, betr. die Geldmittel zur Umgestaltung und Ausrüftung von Deutschen Festungen. (RGB. 1873 S. 128). [Reichs-Festungs-Baufonds.]

Bgl. RG. v. 8. Juli 1872, betr. bie Frangöfifche Kriegeloftenentichabigung. (RBB. 1872 C. 289).

2. Bgl. RG. v. 21. Dez. 1871, betr. bie Bejchrüntungen bes Grundeigenthums in ber Umgebung von Festungen. (RGB. 1871 S. 459). Bgl. Unm. 20 zum Art. 61 ber Reichsverfassung.

# Artitel 66 1).

Wo nicht besondere Konventionen ein Anderes bestimmen, ernennen die Bundesfürsten, beziehentlich die Senate die Offiziere ihrer Kontingente, mit der Einschränkung des Artifels 64. Sie sind Chess aller ihren Gedieten angehörenden Truppentheile und geniehen die damit verbundenen Chren. Sie haben namentlich das Recht der Inspizirung zu jeder Zeit und erhalten, außer den regelmäßigen Rapporten und Meldungen über vorstommende Beränderungen, Behufs der nöthigen landessherrlichen Publikation, rechtzeitige Mittheilung von den die betreffenden Truppentheile berührenden Avancements und Ernennungen.

Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichen Zwecken nicht blos ihre eigenen Truppen zu verwenden, sondern auch alle anderen Truppentheile des Reichseheeres, welche in ihren Ländergebieten dislocirt sind, zu requiriren.

## Artifel 67.

Ersparnisse an dem Militair-Etat fallen unter keinen Umständen einer einzelnen Regierung, sondern jederzeit der Reichskasse zu.

# Artifel 68.

Der Kaiser kann, wenn die öffentliche Sicherheit in bem Bundesgebiete bebroht ift, einen jeden Theil des-

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu v. Rönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Aufi., Bd. II. Abth. 2 § 107 S. 126 ff.

schen in Kriegszustand erklären. Bis zum Erlaß eines die Boraussehungen, die Form der Berkündigung und die Wirkungen einer solchen Erklärung regelnden Reichse geseten dafür die Borschriften des Preußischen Gesetes v. 4. Juni 1851 (Gesetes Camml. für 1851. S. 451 ff.).

Bgl. § 4 des Einf.-G. v. 31. Mai 1870 jum Strafgesehuch für den Rordd. Bund (BGB. 1870 S. 195) und für Bayern § 7 des RG. v. 22. April 1871 (GB. 1871 S. 89).

Bgl. Militairstrasgesethuch für das D. Reich v. 20. Juni 1872 § 9 (RGB. 1872 S. 175).

# Schlußbestimmung jum XI. Abschnitt.

Die in biesem Abschnitt enthaltenen Borschriften fommen in Bahern nach näherer Bestimmung des Bündenisvertrages vom 23. November 1870. (Bundesgesethl. 1871. S. 9.) unter III. §. 5. 1), in Württemberg nach näherer Bestimmung der Militairkonvention v. 21./25. November 1870. (Bundesgesethl. 1870. S. 658. 3) zur Answehlung.

# XII. Reichpfinangen 8).

Artifel 69.

Alle Einnahisenen und Ausgaben des Reichs müffen für jedes Jahr verkranschlagt und auf den Reichshauss balts-Stat gebracht werden. Letzterer wird vor Beginn

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage X

<sup>9</sup> Bgl. unten Anlage XII.

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Monne's Staatsfrecht bes D. Reiches, 2. Auft., Bb. II. Woth. 1 §§ 70—91 S. 65 ff.

bes Statsjahres nach folgenden Grundfägen durch ein Geses festgestellt.

RG. v. 29. Jebr. 1876, betr. bas Etatsjahr für ben Reichshaushalt. (RGB. 1876 S. 121).

G. v. 18. März 1878, betr. die Berlegung bes Statsjahres für das öffentliche Rechnungswesen in Elfah-Lothringen. (GB. f. Clj.-Lothr. 1878 S. 7).

## Artifel 70.

Bur Bestreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben bienen zunächst die etwaigen Ueberschüffe der Borjahre, sowie die aus den Zöllen, den gemeinschaftlichen Bersbrauchssteuern und aus dem Posts und Telegraphenwesen sließenden gemeinschaftlichen Einnahmen. Insoweit dieselben durch diese Einnahmen nicht gedeckt werden, sind sie, so lange Reichssteuern nicht eingeführt sind, durch Beiträge der einzelnen Bundesstaaten nach Waßgabe ihrer Bewölkerung aufzubringen, welche die zur höhe des budgetmäßigen Betrages durch den Reichstanzler ausgeschrieben werden.

- 1. Ad v.: Reichsteuern.
- a. Bechielftembelfteuer :
  - ac) BG. v. 10 Juni 1869, betr. die Wechselstempelsteuer im Nordd. Bunde. (BGB. 1869 S. 198). Auch gültig sitr Baden und Sübhessen, zuf. Art. 80 unter L. ib. der mit Baden und hessen vereinbarten Bers. (BGB. 1870 S. 647), sür Württemberg, zuf. Art. 6 dr. 6 des Bertrages mit Württetemberg v. 26. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656), sür Bahern, zuf. § 4 des RG. v. 22. April 1871 (BGB. 1871 S. 88), sür hehe hohen, zuf. Art. 80 unter II. der mit Baden und hessen vereinbarten Bers. (BGG. 1870 S. 647) und laut Bekanntungdung des Reichskanzlers v. 30. Dez.

1870 (**BEB.** 1870 S. 866) und für Elfaß-Lothringen, zuf. G. v. 14. Juli 1871 (GB. f. Elf.-Lothr. 1871 S. 176).

Dazu: Befanntmachungen des Bundes-, bezw. Reichsfanzlers zur Ausführung des Gesetzes d. 13. Dez. 1869 (BGB. 1869 S. 691), d. 28. Juni 1871 (RGB. 1871 S. 267) und d. 18. Dez. 1874 (RGB. 1874 S. 148) und für Elsaßelbitzen Befanntmachung v. 27. Juni 1871 (GB. f. Els.: Lothingen Befanntmachung v. 27. Juni 1871 (GB. f. Els.:

Neber den Debit der Wechselstempelmarken und gestempelten Blankets zur Entrichtung der Wechselstempelstemer, jowie das Berfahren dei Erstattung verdordenner Stempelsmarken und Blankets: Bekanntmachungen des Bundess, bezw. Reichskanzlers d. 18. Dez. 1869 (BG). 1869 S. 695), 21. Febr. 1870 (BG). 1870 S. 36), 11. Aug. 1871 (RG). 1871 S. 383) und 11. Juli 1878 (RG). 1878 S. 395), und sür Liafe Lothringen: Bekanntmachung d. S. Aug. 1871 (BC). Lothr. 1871 S. 245) und d. S. Juli 1878 (a. a. D. 1878 S. 184).

β) MG. v. 4. Juni 1879, wegen Abanberung bes Gefetes b. 10. Juni 1869, betr. bie Wechselstempelsteuer. (RGB. 1879 S. 151).

Dazu: Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 18. Juni 1879, betr. die Ausgade neuer Stempelmarken und gestempelter Blankets zur Entrichtung der Wechselstempelsteuer (RBB. 1879 S. 158); Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 24. März 1880, betr. den Umtaulch und die Einkölung der vor dem 1. Juli 1879 ausgegebenen Stempelmarken und gestempelten Blankets zur Entrichtung der Wechselstener (RBB. 1880 S. 94); Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 18. Juli 1881, betr. die Kodinderung der Bordriften über die Berwendung der Wechselstempelmarken (RBB. 1881 S. 245); Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 22. Nov. 1881, betr. die Ausgabe neuer Stempelmarken zur Entrichtung der Wechselstempelsteuer (RBB. 1881 S. 271).

Bekanntmachung bes Reichskanzlers b. 12. Rob. 1879, betr. die Berechnung der Wechselskempelabaabe von den in außer-

beutichen Bährungen ausgebrüdten Bechieljummen (ACBI. 1879 S. 663).

## b. Spielfartenftempelfteuer :

MG. v. 3. Juli 1878, betr. ben Spielkartenstempel. (MGB. 1878 S. 188).

Bur Aussührung diese Gesetzes ergangene Bekanntmachungen des Reichskanzlers v. 6. Juli 1878 (REBL 1878 S. 408), v. 2. Nov. 1878 (a. a. D. S. 614), v. 11. Nov. 1878 (a. a. D. S. 632), v. 15. April 1879 (REBL. 1879 S. 286), v. 24. April 1879 (a. a. D. S. 327), v. 2. Nai 1879 (a. a. D. S. 839), v. 16. Juli 1879 (a. a. D. S. 327), v. 2. Nai 1879 (a. a. D. S. 839), v. 16. Juli 1879 (a. a. D. S. 489) und v. 7. Aug. 1879 (a. a. D. S. 516).

Berzeichniß der im D. Reiche zur Abstempelung von Spielkarten dauernd besugten Boll- und Steuerstellen im RCBL. 1880
S. 669.

#### o. Reichsftempelabgaben:

RG. b. 1. Juni 1881, betr. die Erhebung von Reichsstempelabgaben. (RGBI. 1881 S. 185).

Dazu: Ausführungsvorschriften des Bundesrathes v. 7. Juli 1881 zu dem Gesetze v. 1. Juli 1881 (REBI. 1881 S. 288) und Bestimmungen des Bundesrathes v. 7. Juli 1881 über die Ershebung und Berechnung der nach dem Gesetze v. 1. Juli 1881 zu entrichtenden Reichskempeladgaden (a. a. D. S. 304).

Berzeichniß berjenigen Steuerstellen, welche zur Erhebung ber Reichsstempelabgaben und zur Abstempelung von ausländischen Attien, Roten und Schuldverichreibungen nach Maßgabe ber Bestimmung unter "Ausnahmen" zu Ziffer 1 u. 2 des Tarifs zum Geletz v. 1 Juli 1881 zuständig sind, im REBL 1881 S. 387.

d. RG. v. 8. Juni 1871, betr. die Inhaberpapiere mit Prämien (RGB. 1871 S. 210), § 4. [Bereinnahmung der Abstempelungsgebühr zur Reichstaffe].

Bal. unten Anlage IX. unter I. 2.

2. RG. v. 25. Mai 1878 über die Rechtsverhältnisse der zum dienstlichen Gebrauche einer Reichsverwaltung bestimmten Gegenstände. (RGB. 1878 S. 118). Auch gilltig sitr Essabringen, zuf. G. v. 8. Dez. 1878. (GB. f. Ess.-Lothr. 1878 S. 387).

8. RG. v. 14. Juni 1871, betr. ben Erweiterungsbau für bas · Dienftoebaube bes Reichstangler-Amtes (RBB, 1871 S. 254) und 986. p. 14. Suni 1878. betr. bie Gelbmittel gur Erweiterung ber Diensträume bes ausmartigen Amtes (RG. 1878 G. 138), RG. b. 12. Juni 1873, betr. die Erweiterung ber Dienftgebaube bes Rriegs-Ministeriums und Generalstabes in Berlin, fowie ber Militair-. Erziehungs- und Bildungsanstalten (RGB. 1878 G. 127) . RG. v. 81. Mara 1874, betr. bie Erwerbung eines Grundftlide Behufs Er: richtung eines Gebäubes für bie Raiferl. Botichaft in Bien (RGB. 1874 S. 24), MG. v. 1, Mai 1874, betr. die Erwerbung eines Dienstgebäudes für das Reichseisenbahnamt (RBB, 1874 S. 89), RG. v. 25. Jan. 1875, betr. die Erwerbung von zwei in Berlin gelegenen Grundstüden für das Reich (RGB. 1875 S. 17) und RG. v. 23. Mai 1877, betr, bie Erwerbung von zwei in Berlin gelegenen Grundftilden für das Reich (RGB. 1877 S. 500) nebft RG. b. 8. März 1878, betr. bas bem Reiche geborige, in ber Bofftrage in Berlin gelegene Grundftlid (RGB. 1878 S. 6). R.G. b. 15. Mai 1879, betr. die Erwerbung ber Ronial. Breuß. Staatsbruderei für bas Reich (MGB. 1879 S. 189).

# Artifel 71.

Die gemeinschaftlichen Ausgaben werben in der Regel für ein Jahr bewilligt, können jedoch in besonderen Hällen auch für eine längere Dauer bewilligt werden.

Bährend der im Artikel 60. normirten Uebergangszeit ist der nach Titeln geordnete Etat über die Ausgaben für das Heer dem Bundesrathe und dem Reichstage nur zur Kenntnignahme und zur Erinnerung vorzulegen.

Bgl. Anm. jum Art. 60 ber Reichsberfaffung.

# Artifel 72.

Ueber die Berwendung aller Einnahmen des Reichsisst durch den Reichskanzler dem Bundesrathe und dem Reichskage zur Entlastung jährlich Rechnung zu legen. Ueber die Kontrole des Reichshaushalts durch den Rechnungshof des Deutschen Reichs wgl. die in der Anm. I. 8 jum Art. 18 der Reichsverfassung allg. Gelete.

## Artifel 73.

In Fällen eines außerordentlichen Bedürfnisse kann im Wege die Reichsgesetzgebung die Aufnahne einer Ansleihe, jowie der Uebernahme einer Garantie zu Lasten des Reichs erfolgen.

## 1. Anleihe-Gefete.

- BG. b. 9. Nov. 1867, betr. ben außerordentlichen Gelbbedarf des Nordd. Bundes zum Zwede der Erweiterung der Bundeskriegsmarine und der Herftellung der Kliftenbertheitigung (BGB. 1867 S. 157), nebst den abändernden Gesehen v. 20. Nat 1869 (BGB. 1869 S. 187) und b. 6. April 1870 (BGB. 1870 S. 65).
- b. Anleihen aus Anlaß des Krieges mit Frantreich: BG. d. 21. Juli 1870, betr. den außerordentlichen Geldbedarf der Militalier und Marineverwaltung (BGB. 1870 S. 491), G. d. 29. Nov. 1870, betr. den ferneren Geldbedarf für die Kriegführung (BGB. 1870 S. 619), KG. d. 28. April 1871, betr. die Beichaffung weiterer Geldmittel zur Bestreitung der durch den Krieg veranlaßten außerordentlichen Ausgaben (BGB. 1871 S. 91) und KG. d. 28. Odt. 1871, betr. die Zurückablung der auf Grund des Gesess d. 21. Juli 1870 ausgenommenen sünsprocentigen Anleihe (KGB. 1871 S. 543). Kgl. dazu den Schuß-Wich des Protok d. 1871 S. 543). Kgl. dazu den Schuß-Wich dem Kordb. Bunde, Vaden und Hessen über Gründung des Deutschen Bundes (BGB. 1870 S. 650) und Schuß-Frotok. zu dem Bertr. d. 28. Nod. 1870, betr. den Beitritt Bayerns zur Berf. des Deutschen Bundes (BGB. 1870 S. 650) und Schuß-Frotok. zu dem Bertr.
- c. Reichsanleihen: RG. v. 27. Juni 1875, betr. die Aufnahme einer Anleihe für die Zwecke der Marine- und Telegraphenverwaltung (NGB. 1875 S. 18); RG. v. 3. Jan. 1876, betr. die Aufnahme einer Anleihe für Awecke der Telegrabhenverwaltung

(RGB. 1878 S. 1); RG. v. 3. Jan. 1877, betr. die Aufnahme einer Anleiße für Zwecke der Poste und Telegraphsenverwaltung (RGB. 1877 S. 1); RG. v. 10. Mai 1877, betr. die Aufnahme einer Anleiße für Zwecke der Berwaltungen der Post und Telegraphie, der Marine und des Reichsberers (RGB. 1877 S. 484); RG. v. 23. Mai 1877, betr. die Erwerbung von zwei in Berlin gelegenen Grundstücken für das Reich (RG. 1877 S. 500); RG. v. 21. Mai 1877, betr. den Bau einer Etjenbahn von Teterchen bis zur Saarbahn dei Bouß und dei Bölfelingen (RGB. 1876 S. 518). Dazu: Erl. v. 14. Juni 1877, betr. die Aufnahme einer Anleiße. (RGB. 1877 S. 581).

Ferner: RG. v. 29. April 1878, betr. die Aufnahme einer Anleihe für Awede der Berwaltungen der Boft und Telegraphie, ber Marine, des Reichsheeres und jur Durchführung ber Mingreform (RBB. 1878 S. 87), RG. v. 19. Juni 1878, betr. die Aufnahme einer Anleibe für Amede der Bermaltung bes Reichs beeres (ROB. 1878 S. 105). Dagu: Allerh. Erl. v. 14, Juni 1878 (ROB. 1878 S. 125). - Ferner: RG. v. 80. Mars 1879, betr. die Aufnahme einer Anleihe für Zwede der Berwaltungen ber Poft und Telegraphie, ber Marine, bes Reichsheeres und jur Durchführung ber Mingreform (RGB. 1879 S. 191). Dagu Allerh. Erl. b. 18, Auni 1879 (RGB, 1879 S. 152). Rerner: RG. v. 26. März 1880, betr. die Aufnahme einer Anleibe für Awede der Bermaltungen der Bolt und Telegraphie, der Marine und bes Reichsheeres (RBB. 1880 S. 95). Dagu: Allerh. Erl. b. 18. Oft. 1880 (MGB. 1880 S. 187). Ferner: RG. b. 28. März 1881, betr. die Aufnahme einer Anleibe für Awede der Berwaltungen der Bost und Telegraphie, der Marine und des Reichsheeres (MGB. 1881 S. 68). Dagu: Allerh. Erl. v. 25. April 1881 (a. a. D. S. 92) und Allerh. Erl. v. 12, Dez. 1881 (a. a. D. **6. 278**).

2. BG. v. 11. Juni 1868, betr. die antheilige Uebernahme einer Garantie des Kordd. Bundes für eine jur herstellung der dauernden Hahrbarteit des Sulfinaarmes der Donaumündungen von der Europäischen Donauschifffahrtskommission aufzunehmenden Anleihe. BGB. 1889 S. 88).

3. BG. v. 31. Mat 1870, betr. die zur Herstellung der St. Gotthard-Eisenbass von Seiten des Nordd. Bundes zu gewährende Subvention (BGB. 1870 S. 312), aufgehoben durch das (an dessen Stelle getretene) RG. v. 2. Nov. 1871, betr. die St. Gotthard-Eisenbahn (RGB. 1871 S. 875).

Bgl. Uebereinkunft v. 16. Okt. 1869, Uebereinkunft v. 28. Okt. 1871 und Uebereinkunft v. 12. März 1878 zwijchen Deutschland, Italien und der Schweiz wegen Herftellung und Subventionirung einer Eijenbahn über den St. Gotthard (KGB. 1871 S. 876 u. 878 u. 1879 S. 270).

# Schlußbestimmung zum XII. Abschnitt.

Auf die Ausgaben für das Bayerische Heer sinden die Artikel 69. und 71. nur nach Waßgabe der in der Schlußbestimmung zum XI. Abschnitt erwähnten Bestimmungen des Bertrages v. 23. November 1870. 1) und der Artikel 72. nur insoweit Anwendung, als dem Bundeserathe und dem Reichstage die Ueberweisung der für das Bayerische Heer ersorderlichen Summe an Bayern nachsauweisen ist.

# XIII. Schlichtung von Streitigkeiten und Strafbestimmungen.

# Artitel 748).

Jedes Unternehmen gegen die Existenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Verfassung des Deutschen Reichs, endlich die Beleidigung des Bundesrathes, des Reichs-

<sup>1)</sup> Bgl. unten Anlage X.

<sup>9</sup> Bgl. hierzu v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, 2. Aufl., Bb. I. § 10 S. 81 ff.

v. Rönne, Reichsverfaffung. 4. Aufl.

inges, eines Minisches bes Bundesruthes oder des Aeinstrafts, einer Bedeide oder eines öffentlichen Besimen des Aeinst, madrend diefelben in der Ausübung ihres Bernfes depriffen find oder in Beziehung auf ihren Bernf, durch Born, Sarift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darkellung, werden in den einzelnen Bundeskaaten beurtheilt und bestraft nach Maßgabe der in den lepteren bestehenden oder fünstig in Birthamfeit tretenden Geieße, nach welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundeskinat, seine Berfähung, seine Kammern oder Siände, seine Kammers oder Siände, seine Kammers oder Siändenitglieder, seine Bebörden und Beamten begangene Handlung zu richten wäre.

Bal § 4 des Einführ. G. d. 31. Mai 1870 eines Strafgefelbuches für den Rordd. Bund (BGB. 1870 S. 196) und die §§ 81, 98, 106, 196, 197, 339 des Strafgefehbuches für das Deutsche Reich.

# Artifel 75.

Für biejenigen in Artitel 74. bezeichneten Unternehmungen gegen das Deutsche Reich, welche, wenn
gegen einen der einzelnen Bundesstaaten gerichtet, als Hochverrath oder Landesverrath zu qualifiziren wären,
ist das gemeinschaftliche Ober-Appellationsgericht der
drei freien und Hansestätte in Lübed die zuständige
Spruchbehörde in erster und letter Instanz.

Die näheren Bestimmungen über die Zuständigkeit und das Bersahren des Ober-Appellationsgerichts erfolgen im Bege der Reichsgesehung. Bis zum Erlasse eines Reichsgeses bewendet es bei der seitherigen Buständigkeit der Gerichte in den einzelnen Bundesstaaten und den auf das Bersahren dieser Gerichte sich beziehenden Bestimmungen.

Bgl. § 186 bes Gerichtsverfaffungs-G. v. 27. Jan. 1877. (RGB. 1877 S. 66),

# Artifel 761).

Streitigkeiten zwischen verschiedenen Bundesstaaten, sofern dieselben nicht privatrechtlicher Natur und daher von den kompetenten Gerichtsbehörden zu entschen find, werden auf Anrusen des einen Theils von dem Bundeserathe erledigt.

Berfassungsftreitigkeiten in solchen Bundesstaaten, in deren Berfassung nicht eine Behörde zur Entscheidung solcher Streitigkeiten bestimmt ist, hat auf Anrusen eines Theiles der Bundesrath gütlich auszugleichen ober, wenn das nicht gelingt, im Wege der Reichsgesetzung zur Erledigung zu bringen.

Bgl. RG. v. 14. März 1881, betr. die Zuständigkeit des Reichsgerichts für Streitfragen zwischen dem Senat und der Bürgerschaft der freien und Hanseltschaft hamburg. (RGB. 1881 S. 37).

# Artifel 77 2).

Benn in einem Bundesstaate der Fall einer Justizverweigerung eintritt, und auf gesehlichen Begen ausreichende Hilse nicht erlangt werden kann, so liegt dem

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu v. Rönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Aufi., Bb. I. § 28 S. 217 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. hierzu v. Rönne's Staatsrecht bes D. Reiches, 2. Aufl., Bb. I. § 19 S. 184 ff. u. § 23 S. 217.

Bundesrathe ob, erwicsenc, nach der Berfassung und den bestehenden Gesehen des betressenen Bundesstaates zu beurtheilende Beschwerden über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen, und darauf die gerichtliche hülfe dei der Bundesregierung, die zu der Beschwerde Anlaß gegeben hat, zu bewirken.

# XIV. Allgemeine Beftimmungen.

# Artitel 78 1).

Beränderungen der Berfassung erfolgen im Bege der Gesetzgebung. Sie gelten als abgelehnt, wenn sie im Bundesrathe 14 Stimmen gegen sich haben.

Diejenigen Borschriften ber Reichsberfassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren Berhältniß zur Gesammtheit seitgestellt sind, können nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates absgeändert werden.

- 1. Bgl. Prot. v. 15. Nov. 1870, betr. die Bereinbarung zwischem Rordd. Bunde, Baben und Heffen über Gründung des Deutschen Bundes, unter 8°) (BGB. 1870 S. 660 ff.), und Berhandlung v. 25. Nov. 1870 über den Beltritt Währttembergs zu der zwischen dem Rordd. Bunde, Baden und heffen vereinbarten Berf. des Deutschen Bundes 9) (BGB. 1870 S. 667).
  - 2. Die Borichriften der Reichsverfaffung, durch welche bestimmte

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu v. Rönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Aust., Bd. II. Abth. 1 § 65 S. 18 ff.

Bal. unten Anlage V.

<sup>3)</sup> Bgl. unten Anlage VI.

Rechte einzelner Bundesftaaten in beren Berhaltniß gur Gefammtheit aufgestellt find, find folgende :

- a. bezüglich Baherns: Art. 4 Rr. 1, 8 u. 10, Art. 85, Art. 88, Art. 46, Art. 52, Schlußbestimmung zum AL u. AII. Abschn.;
- b. bezüglich Württembergs: Art. 4 Nr. 10, Art. 8, Art. 35, Art. 38, Art. 52, Schlufbestimmung zum XI. Abichn.;
- c. bezilglich Babens: Art. 85, Art. 88;
- d. beziiglich Sachfens: Art. 8;
- e. bezüglich Samburgs und Bremens: Art. 84.

# Anlagen.

# Anlage I.

Art. 80 ber zwischen dem Nordb. Bunde und ben Groß= herzogthümern Baden und Hessen vereinbarten Versassung bes Deutschen Bundes v. 15. Nov. 1870.

(1868 €. 1870 €. 647.)

# XV. Nebergangsbestimmung.

Urtifel 80.

Die nachstehend genannten, im Norddeutschen Bunde ergangenen Gesetze werden zu Gesehen des Deutschen Bundes erklärt und als solche von den nachstehend genannten Zeitvunkten an in das gesammte Bundesgebiet mit der Birkung eingeführt, daß, wo in diesen Gesehen von dem Norddeutschen Bunde, desne Berfassung, Gebiet, Mitgliedern oder Staaten, Indigenat, verfassungsmäßigen Organen, Angehörigen, Beamten, Flagge u. s. w. die Rede ist, der Deutsche Bund und dessen entsprechende Beziehungen zu versiehen sind, nämlich:

- I. bom Tage ber Birtfamteit ber gegenwärtigen Berfaffung an:
- 1) bas G. über bas Pagmejen, v. 12. Oft, 1867.
- 2) bas G., betr. die nationalität der Rauffahrteischiffe und ihre Befugniß jur Führung der Bundesflagge, b. 26. Ott. 1867.
- 8) bas G. über bie Freigligigfeit, v. 1. Dob. 1867,

- 4) das G., betr. die Organisation der Bundeskonsulate, sowie die Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonsuln, b. 8. Nov. 1867.
- 5) das G., betr. die Berpflichtung dum Kriegsdienste, v. 9. Rov. 1867.
- 6) das G., betr. die vertragsmäßigen ginfen, v. 14. Nov. 1867,
- 7) das G. über die Aufhebung der polizeilichen Beichrüntungen ber Eheschließung, v. 4. Mai 1868,
- 8) bas G., betr. die Aufhebung ber Schuldhaft, b. 29. Mai 1868,
- 9) das G., betr. die Bewilligung von lebenslänglichen Pensionen und Unterstützungen an Offiziere und obere Williairbeamte der vormaligen Schleswig-Holsteinischen Armee, sowie an deren Wittwen und Wassen, v. 14. Juni 1868,
- 10) das G., betr. bie privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Birthichafts-Genoffenichaften, v. 4. Juli 1868,
- 11) die Maaß- und Gewichts-O. für den Rordd. Bund, b. 17. Aug. 1868.
- 12) das G., Maaßregeln gegen die Ainderpest betr., v. 7. April 1869.
- 18) das Wahles. für den Reichstag des Nordd. Bundes, v. 31. Mai 1869.
- 14) das G., betr. die Rautionen der Bundesbeamten, v. 2. Juni 1869.
- 15) das G., betr. die Einführung der Allgemeinen Wechjelordnung, der Rürnberger Wechjelnovellen und des Allgem. Deutschen Handelsgesehbuchs als Bundesgesehe, v. 5. Juni 1869,
- 16) das G., betr. die Bechfelstempelsteuer im Nordd. Bunde, v. 10. Juni 1869.
- 17) das G., betr. die Errichtung eines oberften Gerichtshofes für Handelssachen, v. 12. Juni 1869.
- 18) das G., betr. die Beichlagnahme des Arbeits- oder Dienstellohnes, v. 21. Juni 1869.
- 19) das G., betr. die Gemägrung der Rechtshülfe, v. 21. Juni 1869.
- 20) das G., betr. die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung, v. 8. Ruli 1869.

- 21) das G., betr. die Bewilligung von lebenstänglichen Benfionen und Unterflützungen an Militartpersonen der Unterflassen der vormaligen Schleswig-Holstenischen Armee, sowie an deren Wittwen und Waiten, v. 8. Mürz 1870.
- 22) das G. wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung, v. 18. Mai 1870.
- 23) bas G. über die Abgaben von der Flößerei, v. 1. Juni 1870,
- 24) das G. über die Erwerbung und den Berluft der Bundesund Staatsangehörigkeit, v. 1. Juni 1870.
- 26) das G., betr. das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken, v. 11. Juni 1870,
- 26) das G., betr. die Kommanditgesellschaften auf Attien und die Attiengesellschaften, v. 11. Juni 1870,
- 27) das G. über die Ausgabe von Babiergelb, p. 16. Aunt 1870.
- 28) bas G. über bie Befugniß ber Bundestonfuln zu Eheschließunsgen u. f. w., b. 4. Mai 1870;
- II. bom 1. Jan. 1872 an, jedoch unbeschadet der früheren Geltung im Gebiete bes Rordd. Bundes:
  - 1) das G. über die Ausgabe von Banknoten, v. 27. März 1870 umd
- mit Ausichluß bon Beffen füblich des Main,
  - 2) das Einfügrungs = G. zum Strafgesehbuch für den Nordd. Bund, v. 31. Mai 1870,
  - 3) das Strafgesehbuch für den Nordd. Bund, v. 31. Mai 1870 und
  - 4) die G. über das Postwesen des Nordd. Bundes v. 2. Nov. 1867, über das Postagwesen im Gebiete des Nordd. Bundes v. 4. Nov. 1867, betr. die Einstlynung von Telegraphen-Frei-marken v. 16. Nai 1869 und betr. die Bortofreiheiten im Gebiete des Nordd. Bundes v. 5. Junt 1869.
- In heffen, stiblich bes Main, werben als Bundesgefete eingesführt, und zwar:
  - bom Tage ber Wirtfamteit biefer Berfaffung an:
- bas G., betr. die Schließung und Beschrüntung der öffentlichen Spielsbanten, v. 1. Juli 1868,

das G., betr. die Einführung von TelegraphensFreimarken, v. 16. Mai 1869.

die Gewerbe-D. für den Nordd. Bund, v. 21. Juni 1869,

das Einführungsgeset zum Strafgesetzuch für den Nordd. Bund, v. 81. Mai 1870 und

das Strafgesehbuch für den Nordd. Bund, v. 31. Mai 1870; bom 1. Auli 1871 an:

das G. über ben Unterftijsungswohnfis, v. 6. Juni 1870.

In die Hohenzollernschen Lande wird vom Tage der Wirksamteit dieser Berfassung an eingesührt das G., betr. die Wechselstempelsteuer im Nordd. Bunde, v. 10. Juni 1869.

Die Erklärung der übrigen im Nordd. Bunde ergangenen Gesetzt Bundesgesehen bleibt, soweit diese Gesehe sich auf Angelegenheiten beziehen, welche verfassungsmäßig der Gesetzebung des Deutichen Bundes unterliegen, der Aundesgesebaebung vorbehalten.

# Anlage II.

Bertrag mit Bayern, v. 23. Nov. 1870 unter III. § 8. (BGB. 1871 S. 21.)

Die unter Liffer II. §. 26. dieses Bertrages aufgeführte Uebergangsbestimmung des nunmehrigen Artikels 79. der Berfassung 1) sindet auf Bayern in Anbetracht der vorgerückten Zeit und der Rothwenbigkeit mannigsaltiger Umgestaltung anderer mit dem Gegenstande der Bundesgesehgebung in Zusammenhang stehender Gesehe und Einrichtungen Anwendung nur in Betress des Wahlgesets sir den Reichstag des Korddeutschen Bundes, vom 31. Mai 1869. (Art. 79. Nr. 13.).

Im Uebrigen bleibt die Erklärung der im Nordbeutschen Bunde ergangenen Gefete zu Bundesgesetzen für das Königreich Babern, soweit diese Gesetze auf Angelegenheiten sich beziehen, welche ver-

<sup>1)</sup> Dies ist der oben in der Anlage I. mitgetheilte (frühere) Art. 80 der mit Baden und Heffen vereinbarten Berfaffung des Deutichen Bundes v. 15. Nov. 1870.

faffungsmäßig ber Gesetzebung bes Deutschen Bundes unterliegen, ber Bundesgesetzegebung vorbehalten.

# Anlage III.

Bertrag mit Württemberg, v. 25. Nov. 1870 Art. 2 Nr. 6. (BIB. 1870 S. 656.)

## Artitel 2.

6) Bum Artifel 80. ber Berfaffung.

Die Einführung der nachstehend genannten Gesets des Norddeutschen Bundes als Bundesgesete erfolgt für Württemberg, statt von den im Artikel 80. festgesetten, von den nachstehend genannten Zeitpunkten an, nämlich:

- I. vom 1. Juli 1871. an:
- 1) des G., betr. die vertragsmäßigen ginfen, v. 14. Nov. 1867,
- 2) bes G., betr. die Errichtung eines oberften Gerichtshofes für Handelssachen, v. 12. Juni 1869;

II. vom 1. Jan. 1872 an:

- bes G., betr. die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohns, b. 21. Juni 1869,
- 2) des G. über die Ausgabe von Papiergelb, v. 16. Juni 1870.

Die Einführung des Gesehes, Maahregeln gegen die Rinderpest betressend, vom 7. April 1869 als Bundesgeseh bleidt sit Wirttemsberg der Bundesgesehgebung vordehalten 1). Dasselbe gilt mit der, aus der vorsiehenden Bestimmung unter Nr. 4. sich ergebenden Besischung von den im Artikel 80. unter II. Ar. 4. genannten, auf das Posts und Telegraphenwesen bestiglichen Gesehen.

Das Geses, betreffend die Schließung und Beschränkung der öffentlichen Spielbanken, vom 1. Juli 1868. wird in Württemberg, vom Tage der Wirksamkeit der Bundesverfassung an, als Bundesgeset eingesührt.

<sup>1)</sup> Bgl. Anm. jum Art. 4 Rr. 15 ber Reichsverfaffung.

# Anlage IV.

G. v. 22. April 1871, betr. bie Ginführung Norbb. Bunbesgesete in Bapern.

(BGB, 1871 S. 87.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Freußen 2c. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folat:

- § 1. Die in den nachfolgenden Paragraphen aufgeführten Geseise des Rorddeutschen Bundes werden nach Maßgade der in diesen Paragraphen enthaltenen näheren Bestimmungen als Reichsgeseise im Köntareiche Babern einaessibert.
- § 2. I. Bom Tage ber Birtfamteit bes gegenwärtigen Gefetes an treten in Rraft:
  - 1) bas G. über bas Pagwefen, v. 12. Oft. 1867,
  - 2) bas G., betr. bie Nationalität ber Rauffahrteifciffe und ihre Befugniß jur Führung ber Bunbesflagge, v. 25. Oft. 1867,
  - 8) bas G. über die Freizligigfeit, v. 1. Nov. 1867.
  - 4) das G., betr. die Aufhebung der Schulbhaft, v. 29. Mai 1868,
  - 5) das G., betr. die Bewilligung von lebenslänglichen Benfionen und Unterfiligungen an Offiziere und obere Militairbeamte der vormaligen Schleswig-Holfteinischen Armee, sowie an deren Wittwen und Waisen, b. 14. Juni 1888,
  - 6) das G., betr. die Schließung und Beschräntung der öffentlichen Spielbanken, v. 1. Juli 1868,
  - 7) das G., betr. die Kautionen der Bundesbeamten, v. 2. Juni 1869.
  - 8) das G., betr. die Einführung der Allgemeinen Deutschen Wechselordnung, der Rürnberger Wechselnovellen und des Allgemeinen Deutschen Sandelsgesehduches als Bundesgesehe, b. 5. Junt 1869,
  - 9) das G., betr. die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienste lohnes, b. 21. Juni 1869,
  - 10) das G., betr. die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung, v. 8. Juli 1869.

- 11) das G., betr. die Bewilligung von lebenslänglichen Pensionen und Unterstätzungen an Militatrpersonen der Unterkassen der vormaligen Schleswig-Holsteinischen Armee, sowie an deren Witthom und Baisen, v. 8. März 1870,
- 13) das G., betr. die Eheschließung und die Beurtundung des Berfonenstandes von Bundesangehörigen im Auslande, v. 4. Mai 1870:

#### ferner :

IL am 1. Juli 1871:

das G. wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung, v. 18. Mai 1870 :

III. am 1. Nanuar 1879 :

- 1) das G. über die Ausgabe von Banknoten, v. 27. Marg 1870,
- 2) bas G. über bie Ausgabe von Papiergelb , v. 16. Juni 1870.
- § 8. Das Gesethom 8. November 1867., betressend bie Organisation der Bundessonsulate, sowie die Amtsrechte und Pflichten der Bundestonsula, tritt mit dem Tage der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesets in Kraft. Der § 24. erhält jedoch folgenden Rusak:

Die durch den ersten Absat begründete Zustündigkeit des Preußischen Obertribunals geht v. 1. Juli 1871. an auf das Bundes-Oberhandelsgericht über. Wird in dem an dasselbe gelangenden Sachen eine Mitwirkung der Staatkanwaltschaft ersorderlich, ich deren Bertretung von dem Prästdennen des Bundes-Oberhandelsgerichts ein Mitglied des letzteren, ein in Leipzig angestellter Staatkanwalt oder ein dort wohnender Abootat zu ernennen.

§ 4. Das Gefet, betreffend die Wechfelftempelfteuer, bom 10. Juni 1869. tritt am 1. Juli 1871. in Rraft.

Der Königlich Bayerischen Staatsregierung bleibt überlaffen, biejenigen anderen Behörden zu bezeichnen, welche bei Anwendung ber im §. 18. diese Gesess erwähnten Borschriften an die Stelle der Boldehörden zu treten haben.

§ 6. Die Wirffamkeit des Gesetzes, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, vom 12. Juni 1969. beginnt am 1. Juli 1871.

In ben nach bem Baberifchen Prozegrechte gu verhandelnden

Sachen treten an Stelle bes letten Sates bes §. 18. biefes Gefetes folgenbe Bestimmungen:

handelt es fich um eine zur Zuständigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehörige Richtigkeitsbeschwerde, jo hat der oberste Landesgerichtshof, jobald die vorgeichriebene hinterlegung der Atten erfolgt ift oder eine Frist hierfür nicht mehr läuft, nach Bernehmung des Staatsanwalts mittelst eines in geheimer Sthung zu saffenden Beschluffes die Abgabe der Atten an das Bundes-Oberhandelsgericht zu versigen.

Den abzugebenden Atten ift in allen Fällen ein fcriftliches Requifitorium bes Staatsamvalts beizulegen.

§ 6. Das Geset vom 21. Juni 1869. die Gewährung der Rechtshülfe betreffend, wird v. 1. Juli 1871. an mit nachstehendem Zusat zu §. 39. eingeführt:

Filr die Anwendung berjenigen Borschiften der Babertichen Civilprozesordnung, welche den Gerichtsstand oder die Personalhaft betressen oder überhaupt auf der Annahme beruhen, daß die Rechtsverfolgung im Auslande die Geltendunghung eines Anspruches erschwere, ist gleichfalls das gesammte Gebiet des Deutschen Reichs als Inland zu betrachten.

§ 7. Das Strafgesesbuch bom 81. Mai 1870, und das Einführungsgeset ju demselben treten am 1. Januar 1872. in Geltung.

An Stelle der Borschriften des §. 4. des gedachten Einführungsgesethes hat es für Bahern dis auf Weiteres bei den einschlägigen Bestimmungen des Militairstrafrechts, sowie dei den sonstigen gesetzlichen Borschriften über das Standrecht sein Bewenden.

§ 8. Das G. über die Abgaben von der Flößerei, vom 1. Juni 1870. wird mit dem Tage der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesehes eingeführt.

Die nach §. 2. beffelben zu leistehbe Entschätigung besteht in bem achtzehnsachen Betrage bes durchschnittlichen Reinertrages der Abgabe aus den letten drei Kalenderjahren vor dem Aufhören der Erhebung.

Der Antrag auf Entschädigung ist bei Bermeibung ber Brifllusion innerbalb sechs Monaten nach bem Tage, mit welchem die Erhebung der Abgabe aufgehört hat, an das Reichstanzleramt zu richten.

§ 9. Das Geset über die Erwerbung und den Berlust der Bundesund Staatsangehörtgetit vom 1. Juni 1870. tritt mit dem Aage der Birtsamteit des gegenwärtigen Gesehes in Arast, jedoch mit Ausnahme der Bestimmungen in §. 1. 265. 21, §. 8. Absas und §. 16.

§ 10. Das Gejes v. 11. Junt 1870., betreffend die Kommanditgesellichaften auf Attien und die Attiengesellichaften, erlangt vom Lage der Wirfjamkeit des gegenwärtigen Gesehes an mit nachstebenden Vorschriften Gestung:

Die bis zu dem bezeichneten Tage vollzogenen Eintragungen in dem von den Baberischen Bezirksgerichten gestührten besonderen Register sür Aktiengesellschaften, dei welchen der Gegenstand des Unternehmens nicht in Handelsseschäften besteht, gelten als Eintragungen im Handelsregister, und bleiden in Wirksambeit, auch wenn die Boraussehungen nicht vorhanden sind, welche nach dem Geseh vom 11. Juni 1870. für die Errichtung der Gesellschaft erforderlich sein würden.

- § 11. Das Geset, betressend das Urheberrecht an Schristwerten, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werten, bom 11. Juni 1870, tritt am 1. Januar 1872. in Wirksamteit, unbeschadet der fortdauernden Gestung des Artikels 68. des Baperischen Gesetze über den Schuß der Urheberrechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Aunst dom 28. Juni 1866.
- § 12. Die in den §§. 3. 8. und 9. getroffenen Abanberungen der dort bezeichneten Geseth finden im ganzen Reiche Anwendung, die Bestimmung im letzten Absate des §. 8. auch in denjentgen Fällen, in welchen vor Erlaß diese Gesets unzulässige Abgaben von der Fiöherei durch Kaiserliche Berordnung außer hebung gesett worden sind.

Urtundlich unter Unferer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebruckem Kaiferlichen Inflegel.

Begeben Berlin, ben 22. April 1871.

(L. S.)

Wilhelm.

Burit b. Bismard.

# Anlage V.

Protofoll, betr. die Bereinbarung zwischen dem Nordb. Bunde, Baden und Hessen über Gründung des Deutschen Bundes und Annahme der Bundesversassung, v. 15. Nov. 1870.

(BBB, 1870 S. 650.)

Berhandelt Berfailles, ben 15. Rovember 1870.

Rachdem Seine Wajestät ber König von Preußen, im Namen des Nordbeutichen Bundes, Seine Königliche Hobeit der Größerzog von Baden und Seine Königliche Hobeit der Größerzog von Hein übereingetommen sind, über die Gründung eines Deutschen Bumdes in Berhandlung zu treten und zu diesem Jwede bevollmächtigt haben und zwar: [hier folgen Namen und Titel der Bevollmächtigt haben und diwar: [hier folgen Ramen und Titel der Bevollmächtigten], sind diese Bevollmächtigten in Bersailles zusammengetreten und haben sich, nach gegenseitiger Borlegung und Anerkennung ihrer Bollmachten, über die anliegende Bersassung des Deutschen Bundes verständigt.

Sie find ferner darliber einverstanden, daß diese Bersassung, vordehaltlich der weiter unten zu erwähnenden Maaßgaden, mit dem 1. Januar 1871. in Wirtsamkeit treten sou, und ertheilen sich deshalb gegenseitig die Zusage, daß sie underzäliglich den geletzgebenden Faktoren des Korddeutschen Bundes, beziehungsweise Badens und Dessens zur versassungsmäßigen Zustimmung vorgelegt und, nach Ertheilung dieser Justimmung, im Laufe des Monats Dezember ratissiert werden soll. Der Austausch der Katisstations-Erklärungen soll in Berlin erfolgen.

In Betracht ber großen Schwierigkeiten, welche theils die vorgeruckte Zeit, theils die Fortbauer des Krieges, theils endlich die in einigen betheiligten Staaten bereits erfolgte Regulirung des Landesbudgets der Aufftellung eines Etats für die Militatroerwaltung des Deutschen Bundes für das Jahr 1871. entgegenstellen, ift man übereingekommen, daß die Gemeinschaft der Ausgaden für das Landheer erft mit dem 1. Januar 1872. beginnen soll. Bis zu diefem Lage wird daber der Ertrag der im Artikel 36. bezeickneten ge-

meinschaftlichen Abgaben nicht zur Bundestasse sieben, sondern den Staatstassen Badens und Hessens, letzterer rücksichtlich des auf Sübbsessen fallenden Antheils, verbleiben und es wird der Beitrag diefer Staaten zu den Bundesansgaben durch Matrikularbeiträge aufgebracht werden, wegen deren Jeststellung dem im nächsten Jahre zu berufenden Reichstage eine Borlage gemacht werden wird.

Auch die Bestimmungen in den Artikel 49—59. der Bundesverfassung sollen für Baden erst mit dem 1. Januar 1879. in Wirksamkeit treten, damit die sür die Ueberseitung der Landesverwaltung der Bosten und Telegrabhen in die Bundesverwaltung erforderliche Zeit gewonnen werde.

Im Uebrigen wurden noch nachstehende, im Laufe der Berhandlungen abgegebene Erflärungen in gegenwärtiges Provodi niedergelegt:

Man mar barüber einverstanben.

- 1) zu Artitel 18. ber Berfassung, baß zu ben, einem Beamten zustehenden Rechten im Sinne bes zweiten Absahes dieses Artitels diesenigen Rechte nicht gehören, welche seinen hinterbliebenen in Beziehung auf Penstonen oder Unterstitzungen eiwa austeben;
- 3) ju ben Artiteln 85. und 88. ber Berfaffung, baß bie mach Mansgabe ber Jolivereinsverträge auch ferner ju erhebenben Uebergangsabgaben von Branntwein und Bier ebenso anzusehen find, wie die auf die Bereitung dieser Getränke gelegten Abgaben;
- 3) ¿u Artitel 88. ber Berfassung, daß, so lange die jegige Besteuerung des Bieres in Hessen fortbesteht, nur der dem Betrage der Norddeutschen Braumalzsteuer entsprechende Theil der Hessen Biersteuer in die Bundeslasse siehen wird;
- 4) zum VIII. Abschnitt ber Berfassung, daß die Berträge, durch welche das Berhältniß des Hoste und Telegraphenwesens in Hesse um Nordeutschen Bunde jetz geregelt ist, durch die Bundesverfassung nicht aufgehoben sind. Insbesondere behält es hinsichtlich der Zahlung des Kanons und der Chaussegeb-Entschöftigung, sowie der Entschädigung sir Weges und Bridensgelder und sonsten gelder und sonsten kommunitationsabgaben, serner hinsichtlich

ber Bergutung für Benutung ber Staats: und Brivatbabnen. und hinfichtlich der Behandlung des Portofreiheitswesens in Sildheffen, bis jum Ende bes Jahres 1875, fein Bewenden bei bem jest bestehenden Rustande. Bur die Reit vom 1. Januar 1876. ab fällt die Rahlung des Kanons und der Chauffeegeld= Entschädigung weg. Wie es in Bezug auf die Bergutung für die postalische Benutung der Gisenbahnen, sowie in Bezug auf die Südheffischen Bortofreiheiten für die Beit nach dem 1. Januar 1876. ju halten fei, bleibt fpaterer Berftanbigung vorbehalten. Die Entichädigung für Wege- und Brückengelber und fonstige Rommunitationsabgaben wird auch nach dem 1. Januar 1876. an die Großherzoglich Seffische Regierung gezahlt, wogegen diese bie Enticadiaung ber Berechtigten auch für die Rutunft wie bisher übernimmt:

5) zu Art 52. ber Berfassung wurde von den Radischen Bepollmächtigten bemertt, daß die fingnziellen Graebniffe der Boftund Telegraphenverwaltung des Bundes, wie fie fich bisber gestaltet hätten und in den Bundeshaushalts-Etat für 1871, veranschlagt feien, ungeachtet der in Artitel 52. getroffenen Bestimmung, feine Bewähr bafür leifteten, daß ber auf Baben fallenbe Antheil an den Einnahmen dieser Bermaltungen auch nur annabernd diejenige Einnahme ergeben merbe, melde es gegenwärtig aus feiner eigenen Berwaltung jum Betrage von durchfonittlich 180,000 Rtblrn, beziebe. Sie bielten es beshalb für billig, daß Baden durch eine besondere Berabredung vor einem. feinen Saushalt empfindlich berührenden Ginnahme-Ausfall gefichert werbe.

Wenngleich von anderen Seiten bie Beforanif ber Babifchen Bevollmächtigten als begründet nicht anerkannt werden konnte. fo einigte man fich doch dabin, daß, wenn im Laufe der Uebergangsperiode der nach dem Prozentverhältniß sich ergebende Antheil Babens an ben im Bunde auftommenden Bofrüberfouffen in einem Jahre die Summe von 100,000 Riblen, nicht erreichen follte, ber an biefer Summe fehlende Betrag Baben auf feine Matritularbeitrage ju Gute gerechnet werden foll. 11

Eine solche Anrechnung wird jedoch nicht ftattfinden in einem Jahre, in welches triegerische Ereignisse fallen, an denen der Bund betheiligt ift:

- 8) zu Artikel 56. der Berfassung bemerken die Bevollmächtigten des Korddeutschen Bundes auf Anfrage der Großherzoglich Bablichen Bevollmächtigten, daß das Bundespräsibium schon disher, nach Bernehmung des zuständigen Ausschusselles Bundesrathes, Bundeskonsulate errichtet habe, wenn eine solche Einrichtung an einem bestimmten Platze durch das Intersse auch nur Eines Bundesstaates geboten worden sei. Sie berbanden damit die Zusage, daß in diesem Sinne auch in Zukunst werde verfahren werden;
- 7) ju Artitel 69. ber Berfassung wurde verabredet, daß die Zahlung der nach diesem Artitel von Baden aufgubringenden Beitäge mit dem ersten Tage des Monats beginnen soll, welcher auf die Anordnung jur Rüdlehr der Badischen Truppen von dem Kriegsausiande auf den Kriedenskuß folgt:
- 8) su Artitel 78. der Berfassung wurde alleitig als selbsmerftändlich angesehen, daß diesenigen Borschriften der Berfassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren Berhältniß zur Gesammtheit sestgestellt find, nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden konnen;
- 9) ju Artikel 80. ber Berfaffung war man in Beziehung auf bas Geles, betreffend die Errichtungeines obersten Gerichtshofes für Handelsjachen, vom 12. Junt v. 3. barüber einig, daß eine entsprechende Bermehrung der Mitglieder dieses Gerichtshofes durch einen Rachtrag zu deffen Etat für 1871. in Borschlag zu bringen sein werde.

Es wurde ferner allseitig anerkannt, daß zu den im Nordbeutigen Bunde ergangenen Gesehen, deren Erkkrung zu Gesehen des Deutsigen Bundes der Bundesgesetzgebung dorbehalten bleibt, das Geseh vom 21. Juli d. I., betreffend den außerordentlichen Gelbbedarf der Militatie und Marineverwaltung, nicht gehört, und daß das Geseh vom 81. Mai d. J., betreffend die St. Gotthard-Cisenbahn 1), jedenssalls nicht ohne Beränderung seines Inhalts zum Bundesgesehe würde erklärt werden können.

Gegenwärtiges Protokoll ist vorgelesen, genehmigt und von den im Eingange genannten Bevollmächtigten in Einem, in das Archiv des Bundeskanzlers-Amts zu Berlin niederzulegenden Exemplare vollzogen worden.

| v. Bismarck. | Zolly.       | v. Dalwigk |
|--------------|--------------|------------|
| (L. S.)      | (L. S.)      | (L. S.)    |
| v. Friesen.  | v. Frendorf. | hofmann.   |
| (L. S.)      | (L. S.)      | (L. S.)    |
| Delbrück.    |              |            |
| (T., S.)     |              |            |

## Ansage VI.

Berhandlung dd. Berlin b. 25. Nov. 1870 über ben Beitritt Bürttembergs zu ber zwischen bem Nordb. Bunde, Baden und Heffen vereinbarten Berf. des Deutschen Bundes.

(BBB. 1870 S. 657.)

Berhandelt Berlin, ben 25. Nob. 1870.

Bei Unterzeichnung bes am heutigen Tage über ben Beitritt Bulrttembergs ju ber zwifchen bem Norbdeutschen Bunde, Baben und heffen bereinberten Berfaffung bes Deutschen Bundes abgeschloffenen Bertrages haben fich die unterzeichneten Bevollmächtigten über nachftebende Huntte berfändigt:

1) die in dem Prototol d. d. Berfailles den 16. November d. J. zwischen den Bevollmächtigten des Norddeutschen Bundes, Badens und heffens getroffenen Berabredungen, beziehungsweise von den Bevollmächtigten des Norddeutschen Bundes abgegebenen Erlärungen:

<sup>1)</sup> Dies G. ift bemnächst durch das RG. v. 2. Mai 1871 (RGB. 1871 S. 875) außer Kraft gesetst worden.

- a) über ben Beginn ber Wirtsamteit ber Berfaffung,
- b) über den Zeitpunkt für den Beginn der Gemeinschaft der Ausgaden für das Landheer,
- c) ju Urtifel 18. ber Berfaffung,
- d) ju ben Artifeln 85. und 88. ber Berfaffung,
- e) ju Artitel 56. ber Berfaffung,
- f) zu Artifel 69. ber Berfaffuna.
- g) ju Artitel 78. der Berfaffung, und
- b) zu Artitel 80. ber Berfaffung

finden auch auf Bürttemberg Anwendung.

- 3) Bu Artifel 45. der Berfassing wurde anerkannt, daß auf den Batritembergischen Sisenbagnen bei ihren Baue, Betriebs und Bertehrsverhältniffen nicht alle in diesem Artikel aufgeführten Transportgegenstände in allen Gattungen von Berkehren jum Einbsennig-Sas befördert werden können.
- 8) Zum Artikel 2. Ar. 4. des Bertrages vom heutigen Tage war man darüber einverstanden, daß die Ausdehnung der im Norddeutschen Bunde über die Borrechte der Post gestenden Bestimmungen auf den internen Bertehr Wührttembergs insoweit von der Zustimmung Währttembergs abhängen soll, als diese Bestimmungen der Post Borrechte beilegen, welche derselben nach der gegenwärtigen Gesetzebung in Währttemberg nicht zustehen Vorgeleien, genehmigt und unterschrieben.

v. Friesen. v. Freydorf. Hofmann. Mittnacht. Delbrück. Tärkheim. v. Suckow.

## Aufage VII.

Schlufprotofoll zu dem Bertrage v. 23. Nov. 1870, betr. den Beitritt Bagerns zur Verfassung des Deutschen Bundes.

(BGB. 1871 S. 23.)

Bei der Unterzeichnung des Bertrages über den Abschluß eines Berfassungsbundniffes zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen

Ramens des Nordbeutschen Bundes und Seiner Majestät dem Könige von Babern sind die unterzeichneten Bevollmächtigten noch über nache stebenbe vertragsmäßige Ausgaen und Ertsärungen übereingesommen:

- I. Es wurde auf Anregung der Königlich Baperischen Bevollmächtigten von Seite des Königlich Preußischen Bevollmächtigten anertannt, daß, nachdem sich das Gesetzgebungsrecht des Bundes besätzlichte der Heimaths- und Riederlassungsverhältnisse auf das Königreich Badern nicht erstreckt, die Bundes-Legislative auch nicht zuftändig sei, das Bereselichungswesen mit verbindlicher Kraft für Bahern zu regeln, und daß also das für den Vorddeutschen Bund erlassen Geset vom 4. Mal 1868., die Aussehung der polizeitichen Beschänungen betressend, jedensalls nicht zu denjenigen Gesehan gekört. deren Wirtsamsteit auf Babern ausgedehnt werden könnte.
- II. Bon Seite des Königlich Preußischen Bevollmächtigten wurde anerkannt, daß unter der Gesetzebungsbefugniß des Bundes über Staatsbürgerrecht nur das Recht verstanden werden solle, die Bundesund Staatsangesörigkeit zu regeln und den Grundsat der politischen Beichberechtigung aller Konfessionen durchzusühren, daß sich im Uedrigen diese Legislative nicht auf die Frage erstrecken solle, unter welchen Boraussehungen Jemand zur Ausübung politischer Rechte in einem einzelnen Staate befugt sei.
- III. Die unterzeichneten Bevollmächtigten kamen dahin überein, daß in Anbetracht der unter Ziffer I. statuirten Ausnahme von der Bundes-Legiskative der Gothaer Bertrag vom 16. Juli 1861. wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen und Heimathskosen in dann die sogennte Eisenahme Ronvention vom 11. Juli 1863, wegen Berpflegung erkrankter und Beerbigung verstorbener Unterthanen ist das Berhältnis Bayerns zu dem übrigen Bundesgebiete sorts danvernde Gestung haben sollten.
- 1V. Als vertragsmäßige Bestimmung wurde in Anbetracht ber in Bapern bestehenben besonderen Berhältnisse begüglich bes Immobiliar - Bersicherungswesens und des engen Rusammenhanges ber-

<sup>1)</sup> Bgl. in ber Preuß. 66. 1861 S. 711.

<sup>3)</sup> Bal, ebenbafelbft S. 877, 881.

selben mit dem Hypothekar-Areditwesen festgestellt, daß, wenn sich die Gesetzebung des Bundes mit dem Immobiliar-Versicherungswesen besalfen sollte, die vom Bunde au erlassenden gesetzlichen Bestimmungen in Bahern nur mit Zustimmung der Baherischen Regierung Gestung erlangen können.

V. Der Königlich Preußiliche Bewollmächtigte gab die Zusicherung, daß Babern bei der ferneren Ausarbeitung des Entwurfes eines Allgemeinen Deurschen Civilprozes-Geschuches entsprechend betheiligt werde.

VI. Als unbestritten wurde von dem Königlich Breutischen Bevollmächtigten zugegeben, daß selbst bezüglich der der Bundes-Legislative zugewiesenen Gegenstände die in den einzelnen Staaten geltenden Gesehe und Berordnungen in lange in Araft bleiben und auf dem bisherigen Wege der Einzelngesetzebung abgeändert werden können, dis eine bindende Norm vom Bunde ausgegangen ist.

VII. Der Königlich Preußische Bebollmächtigte gab die Erklärung ab, dab Seine Majestät der König von Preußen kraft der Allerhöchtibm gustehenden Präsidialarechte, mit Zustimmuna Seiner Majestät des Königs von Bahern, den Königlich Baherischen Gesandten an den Höfen, an welchen solche beglaubigt sud. Bollmacht ertheiten werden, die Bundesgesandten in Berhinderungsfällen zu vertreten.

Indem diese Erklärung von den Königlich Baperischen Bebollmächtigten acceptirt wurde, fügten diese bei, daß die Bayerischen Gesandten angewiesen sein würden, in allen Hällen, in welchen dies zur Geltendmachung allgemein Deutscher Interessen erforderlich ober von Rugen sein wird, den Bundesgesandten ihre Beihülfe zu leisten.

VIII. Der Bund übernimmt in Anbetracht der Leistungen der Baherischen Regierung für den diplomatischen Dienst desselben durch die unter Zisser VII. erwähnte Bereitstellung ihrer Gesandtschen und in Erwägung des Umstandes, daß an denjenigen Orten, an welchen Bahern eigene Gesandtschaften unterhalten wird, die Berriretung der Baherischen Angelegenheiten den Bundesgesandten nicht obliegt, die Berpsichtung, dei Feststellung der Ausgaben für den diplomatischen Dienst des Bundes der Baherischen Regierung eine angemessene Bergütung in Anrechnung zu bringen.

Ueber Jestfetung der Größe biefer Bergutung bleibt weitere Bereinbarung borbehalten.

- IX. Der Königlich Preußische Bevollmächtigte erkannte es als ein Recht der Baberischen Regierung an, daß ihr Bertreter im Falle der Berhinderung Preußens den Borfit im Bundesrathe führe.
- X. Zu ben Artikeln 36. und 88. der Bundesverfassung war man darüber einverstanden, daß die nach Maßgabe der Zollvereinsverträge auch ferner zu erhebenden Uebergangsabgaben von Branntswein und Bier ebenso anzusehen find, wie die auf die Bereitung dieser Getränke gelegten Abgaben.
- XI. Es wurde allieitig anerkannt, daß bei dem Abichlusse von Bost- und Telegraphen-Berträgen mit außerdeutschen Staaten zur Wahrung der besonderen Landesinteressen Bertreter der an die betreffenden außerdeutschen Staaten angrenzenden Bundesstaaten zugezogen werden sollen, und daß den einzelnen Bundesstaaten unbenommen ist, mit anderen Staaten Berträge über das Postund Telegraphenwesen abzuschließen, sosenn sie lediglich den Grenzerfehr betreffen.
- XII. Zu Artikel 56. der Bundesversaffung wurde allseitig anerstannt; daß den einzelnen Bundesstaaten das Recht zustehe, auswärtige Konsuln bei sich zu empfangen und für ihr Gebiet mit dem Exequatur zu versehen.

Ferner wurde die Zusicherung gegeben, daß Bundeskonsuln an auswärtigen Orten auch dann ausgestellt werden sollen, wenn es nur das Interesse eines einzelnen Bundesstaates als wünschenswerth erscheinen läßt, daß dies geschehe.

XIII. Es wurde ferner allseitig anerkannt, daß zu den im Norddeutschen Bunde ergangenen Gesehen, deren Erklärung zu Gesehen des Deutschen Bundes der Bundesgeletzgebung vorbehalten bielbt, das G. vom 21. Juli d. J., betreffend den außerordentlichen Geldbedarf ber Militair- und Marineverwaltung, nicht gehört, und daß das Geseh vom 21. Mai d. J., betreffend die St. Gottsatd-Eisendagn 1), jedenschläße

<sup>1)</sup> Dies G. ist bemnächst durch das RG. v. 2. Nov. 1871 (RGB. 1871 S. 375) außer Kraft gesett worden.

nicht ohne Beränderung seines Inhalts zum Bundesgesetze würde erklärt werden können.

XIV. In Erwägung der in Ziffer III. §. 5. enthaltenen Beftimmungen über das Kriegswesen wurde — mit besonderer Begiehung auf die Festungen — noch Rachsolgendes vereinbart:

- § 1. Bahern erhält die Festungen Ingolstadt und Germersheim, sowie die Fortisstation von Neu-Ulm und die im Baherischen Gebiete auf gemeinsame Kosien etwa kinstig angesegt werdenden Befestigungen in vollsommen vertheidigungsfähigem Stande.
- § 2. Solche neu angelegte Befestigungen treten bezüglich ihred immobilen Materials in das ausschließliche Eigenthum Bayens. Ihr mobiles Material hingegen wird gemeinsames Eigenthum der Staaten des Bundes. In Betreff dieses Materials gilt dis auf Beiteres die Uebereinkunft vom 6. Juli 1869., welche auch hinsichtlich des mobilen Festungsmaterials der vormaligen Deutschen Bundesfestungen Mainz, Kasatt und Ulm in Kraft bleibt.
- § 8. Die Festung Landau wird unmittelbar nach dem gegenwärrigen Kriege als solche aufgehoben.
- Die Ausrustung dieses Plates, soweit fie gemeinsames Sigenethum, wird nach den der Uebereinkunft vom 6. Juli 1869. zu Grunde liegenden Prinzipien behandelt.
- § 4. Diejenigen Gegenstände des Baherischen Kriegswesens, Betress welcher der Bundesvertrag vom heutigen oder das vorliegende Protofoll nicht ausdrückliche Bestimmungen enthalten sohn insbesondere die Bezeichnung der Megimenter 2c., die Unisormirung, Garnisonirung, das Personale und Militair-Bildungswesen u. s. w. werden durch dieselbe nicht berührt.

Die Betheiligung Baherischer Offiziere an den für höhere militairwissenschaftliche oder technische Ausbildung bestehenden Anstalten des Bundes wird spezieller Bereindarung vorbehalten.

XV. Wenn sich in Folge bes mangelhaft bahier borliegenden Materials ergeben sollte, daß bei Aufführung des nunmehrigen Wortlautes der Bundesverfassung unter Liffer II. §§. 1. bis 26. ein Frethum unterlaufen ist, behalten sich die kontrahirenden Theile bessen vertägtigung vor.

XVI. Die Bestimmungen bieses Schlußprotokolls sollen ebenso verbindlich sein, wie der Bertrag vom Heutigen über den Abschluß eines Deutschen Bersassungsbündnisses selbst, und sollen mit diesem gleichzeitig ratisicitt werden.

So geichehen Berfailles, ben 28. November 1870.

v. Bismarck.

Bray-Steinburg. (L. S.)

(L. S.)

Frhr. v. Prankh.

(L. S.)

v. Lut.

(L. S.)

### Anfage VIII.

Vertrag v. 23. Nov. 1870, betr. den Beitritt Baherns zur Verfassung des Deutschen Bundes, unter IV. (1868). 1871 S. 21.)

Da in Anbetracht der großen Schwierigkeiten, welche theils die vorgerlicke Zeit, theils die Fortbauer des Arieges der Aufftellung eines Etats für die Militairverwaltung des Deutschen Bundes such as Jahr 1871. und beziehungsweise der Fesstellung der von Bayern auf sein Heer zu verwendenden Gesammtlumme für diese Jahr entgegenstellen, die Bestimmungen unter III. §. 6. diese Bertrages erst mit dem 1. Januar 1872. in Wirksamteit treten, wird der Ertrag der im Artikel 36. bezeichneten gemeinschaftlichen Ubgaben sür das Jahr 1871. nicht zur Bundeskasse siehen, sondern der Staatskasse Bayerns verbleiben, dagegen aber der Beitrag Bayerns zu den Bundesausgaben durch Watrikularbeitrüge aufgebracht werden.

# Anlage IX.

Uebersicht ber auf Grund des Art. 4 Nr. 13 ber Bundes-, beziehungsweise Reichsverfassung ergangenen Bundes- und Reichsgesetze.

# 1. Bürgerliches Recht1).

1. a. BG. b. 5. Juni 1869, betr. die Einführung der allg. D. Bechjel-Ordn., der Rürnberger Wechjelnovellen und des allg. D. Handels-Gesethuches als Bundesgesethe (BGB. 1869 S. 879). Auch gättig für Baden und Sidheffen zuf. Art. 80 unter L. 15 der mit Baden und Heffen vereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), für Württemberg, zuf. Art. 2 Nr. 6 des Vertr. d. 26. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656), und für Bayern, zuf. § 2 unter L. 8 des RG. d. 22. April 1871. BGB 1871 S. 88).

Auch in Elfaß-Lothringen haben die allg. D. Wechsel-Ordn. und das allgem. D. Handels-Gejesduch durch das G. d. 19. Juni 1872, mit besonderen Einführungsbestimmungen, der durch dieses Gesetz angeordneten Fassung, d. 1. Oft. 1872 an, Gesetzettaft erlangt. (GB. f. Els.-Lothr. 1872 S. 213).

- b. Abänderungen und Ergänzungen des allgem. D. Handels- Gesetbuches.
  - a) BG. b. 11. Juni 1870, betr. die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften (BGB. 1870 S. 375). Auch gültig für Baden und Südhsessen, zuf Art. 80 unter L 26 der mit Baden und Hessen vereindarten Bers. (BGB. 1870 S. 646), für Württemberg, zuf. Art. 2 Ar. 6 des Bertr. b. 26. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656), und für Bahern (mit einem Zusaß)

<sup>1)</sup> Bgl. v. Könne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Aufi., Bb. II. Abth. 2 § 105 S. 89 ff.

- duf. § 10 des RG. b. 32. April 1871 (BGB. 1871 S. 90). Begüglich Elses-Lothringens find die Bestimmungen des G. b. 11. Juli 1870 in das (zu a. gedachte) G. b. 19. Juni 1878 und die durch dieses lettere angeordnete Fasiung des Handles-Geschiedes aufgenommen worden.
- A) MG. v. 16. Dez. 1875, betr. die Umwandlung von Altien in Reichswährung. (MGB. 1875 S. 317). [Abänderung des Art. 207 a. Abs. 3 des D. Handelsgeseth.]
- y) Seemanns-Ordn. v. 27. Dez. 1872 (RGB. 1872 S. 409), welche im § 110 den Tit. 4 des fünften Buches des D. Handelsgesethuches außer Kraft geseht hat und an dessen Stelle getreten ist.
- δ) Stranbungs-Ordn. v. 17. Mai 1874 (MGB. 1874 S. 73), durch welche die Borschriften des Tit. 9 des filnften Buches des Handelsgeschuches modificitet worden sind.
- 2. RG. b. 8. Juni 1871, betr. die Inhaberpapiere mit Krämien. (RGB, 1871 S. 210). Auch gülftig für Elsekothringen, zuf. G. b. 27. Jan. 1872. (GB. f. Elsekothr. 1872 S. 111). Daur:
  - a. Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 19. Juni 1871, betr. die Vorschriften zur Ausstührung des MG. v. 8. Juni 1871 flüer die Inhaberpahiere mit Krämten (KGB. 1871 S. 265), Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 1. Juli 1871, betr. die Ergänzung der unterm 19. Juni 1871 erlassenen Borschriften (KGB. 1871 S. 304), Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 10. Juli 1871, betr. die zweite Ergänzung der unterm 19. Juni 1871 erlassenen Vorschriften (KGB. 1871, S. 314), Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 4. Dez. 1871, betr. die Kbänderung der unterm 1. Juli 1871 erlassenen Vorschriften (KGB. 1871 S. 408).
  - b. Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 30. Juni 1879, betr. die Borichriften zur Ausführung des MG. v. 8. Juni 1871 liber die Inhaberpapiere (für Eljaß-Lothringen). (GB. f. Elj-Lothr. 1872 S. 118).
- 3. RG. b. 7. Juni 1871, betr. bie Berbinblichfeit jum Schabenserfat für die bei bem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerten 2c.

herbeigeführten Töbtungen und Körperverletzungen (RGB. 1871 S. 207). Auch gültig für Elfaß-Lothringen, zuf. G. v. 1. Rov. 1872. (GB. f. Elf.-Lothr. 1872 S. 769).

- 4. BG. v. 14. Nov. 1867, betr. die vertragsmäßigen Zinsen (BGB. 1867 S. 1869). Auch gültig für Baden und Südhsesen, zuf. Art. 80 unter L 6 der mit diesen Staaten vereinbarten Bers. (BGB. 1870 S. 647), für Württemberg, zuf. Art. 2 Art. 6 des Bertr. v. 25. Rov. 1870 (BGB. 1870 S. 656). Richt eingeführt in Bahern; das Bahertiche G. v. 5. Dez. 1867 hat jedoch ebenfalls das Berbot der Zinseszinsen und einer das Kapital übersteigenden Berzinsung aufgehoben (vgl. v. Rönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Aust., Bd. II. Abthl. 2 § 105 S. 97 Rote 4).
- 5. BG. v. 4. Juli 1868, betr. die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthichaftsgerdffenichaften (BGB. 1868 S. 416). Auch gultig für Baden und Sildheffen, zuf. Art. 80 unter I. 10 ber mit Baden und Heffen bereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647) und für Wilrtemberg, zuf. Art. 2 Rr. 6 des Bertr. b. 26. Rob. 1870 (BGB. 1870 S. 666).

Dazu: RG. v. 19. Mai 1871, betr. die Deklar. des § 1 des G. v. 4. Juli 1868 (RGB. 1871 S. 101).

Dies Gejet nebst der Deklar. v. 19. Mai 1871 ist demnächt auch in Bayern, v. 1. August 1873 an, eingeführ worden durch das RG. v. 28. Juni 1873 (MGB. 1873 S. 146) und in Chafe-Lothringen, v. 1. Oft. 1873 an, durch das G. v. 12. Juli 1872. (GB. f. Chi-Lothr. 1872 S. 511).

- 6. RG. b. 17. Febr. 1875, betr. das Alter der Großjährigkeit. (RGB. 1875 S. 71).
- 7. a. BG. v. 4. Mai 1879, betr. die Eheschstehung und die Beurkundung des Personenstandes von Bundesangehörigen im Auslande. (BGB. 1870 S. 599). Auch gültig für Baden und Südheffen, duf. Art. 80 unter I. 28 der mit Baden und Heffen vereindarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), für Währtemberg, duf. Art. 2 Ar. 6 des Bertr. v. 25. Kod. 1870 (BGB. 1870 S. 656), für Bahern, zuf. § 2 unter I. 12 des RG. v. 22. April 1871 (BGB. 1871 S. 87), und für

Elfaß-Lothringen, zuf. des G. v. 8. Febr. 1875 Liffer 2-(MGB. 1875 S. 69).

- b. MG. v. 6. Febr. 1875 über die Beurkundung des Personenftandes und die Eheschließung. (MGB. 1875 S. 28). Dazu:
  - a) B. b. 4. Nov. 1875, betr. die Beurkundung von Sterbefüllen solcher Militairpersonen, welche sich an Bord der in Dienst gestellten Schiffe oder anderen Fahrzeugen der Marine besinden. (RGB. 1876 S. 313).
  - β) B. v. 20. Jan. 1879, betr. die Berrichtungen der Standesbeamten in Bezug auf solche Militärpersonen, welche ihr Standquartier nach eingetretener Mobilmachung verlaffen haben. (NGB. 1879 S. 5).
  - y) Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 22. Juni 1875 mit der Ausschlprungs-Kerordn. des Bundesrathes zu dem Reichs-G. v. 6. Hebr. 1875. (RCBl. 1875 S. 386).
- RG. v. 21. Juli 1879, betr. die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schulbners außerhalb des Konkursverfahrens. (RGB. 1879 S. 277).
- RG. v. 4. Nov. 1874, betr. die Aussehung der Art. 11 u. 12 Buch III. Sit. 12 des revid. Albisichen Rechtes, sowie der Art. 14 u. 16 Th. III. Tit. 12 des Rostoder Stadtrechtes. (RGB. 1874 S. 128).

# II. Strafrect').

1. a. Strafgesehuch für den Nordb. Bund v. 31. Mai 1870, nebst Einführ.:G. dazu v. 31. Mai 1870. (BGB. 1870 S. 195—278).

Rach Art. 80 ber mit Baben und Heffen vereinbarten Berf. (1818). 1870 S. 647) find diese beiden Gesetz in Baden mit dem 1. Jan. 1872 und in Südheffen am 1. Jan. 1871 in Krast getreten.

Für Württemberg ift nach bem Bertr. v. 25. Nov. 1870

<sup>1)</sup> Bgl. v. Hönne's Staatsrecht des D. Reiches, 2. Aufl., Bd. II. Libth. 2 § 104 S. 84 ff.

(1868). 1870 S. 654 ff.) der vorgedachte Art. 80 bezüglich des B.-Strafgesehuches unverändert und es ist somit in diesem Staate das Strafgesehuch nebst dem Einf.-G. am 1. Jan. 1873 in Kraft getreten.

In Bapern ist die Geltung des Strafgesethuches nebst Eins.-G. durch § 7 des RG. d. 22. April 1871 (BGB. 1871 S. 80) gleichfalls am 1. Jan. 1871 in Wirksamkeit getreten.

Die erforderligen redaktionessen Aenderungen wurden für das Strafgefesbuch (nicht für das Sinf.-C.) von der Reichzefesbuch (richt für das Ginf.-C.) von der Reichzefesbuch schapelesbuch in der Redaktion des Strafgefesbuches für den Roudd. Bund als Strafgefesbuch für das Deutsche Reich (RGB. 1871 S. 1872), das letztere mit dem 1. Jan. 1872 in Wirtsamkeit getreten.

Auch in Esas-Lothringen ift das Strasgesesbuch für das Deutsche Reich durch das G. v. 30. Aug. 1871 v. 1. Oft. 1871 an eingeführt worden. (GB. f. Ess. 20thr. 1871 S. 255).

Dazu: G. v. 14. Juli 1873, betr. eine Abänderung des Einführungs-G. v. 30. Aug. 1871. (GB. f. Elf.-Lothr. 1873 S. 166).

- b. Ergänzungen und Abanderungen des Strafgesethuches für das Deutsche Reich.
- AG. v. 10. Dez. 1871, betr. die Ergänzung des Strafgesebuchs für das Deutsche Reich [Einschaftung des § 130 a, betr. strafbare Handlungen der Geistlichen]. (RGB. 1871 S. 443). Auch gültig in Essakouthringen, zuf. G. v. 15. Juli 1872. (GB. f. Essecht). 1872 S. 531).
- β) RG. v. 26. Febr. 1876, betr. die Abänderung von Bestimmungen des Strasgesehbuchs für das D. Reich v. 15. Mai 1871 und die Ergänzung desselben. (RGB. 1876 S. 26). Der Art. V. des (zu β gedachten) Gesetze v. 26. Febr. 1876 hat den Reichstanzier ermächtigt, den Aert des Strasgesehbuchs, wie er sich auß den in dem gedachten Gesetze sesselber stenderungen der Fassung ergiebt, durch das Reichsgesehblatt betannt zu machen. Dies ist geschehen durch die Bekanntmachung v. 26. Febr. 1876, betr. die Redachten den Bekanntmachung v. 26. Febr. 1876, betr. die Redachten den Bekanntmachung v. 26. Febr. 1876, betr. die Redachten den Gesetze von der Gesetze

daktion des Strafgesethuchs für das D. Reich. (RGB. 1876 S. 89 ff.).

- y) MG. v. 24. Mai 1880, betr. den Wucher. [Einschaltung der §§ 302 a, 302 b, 802 c, 302 d, und Ersepung des § 380 Nr. 12]. (MGB. 1880 S. 109).
- δ) Auf Grund des § 145 des Strafgesethuchs für das Deutiche Reich ergangene Raiserliche Berordnungen:
  - αα) B. v. 28. Dez. 1871 zur Berhütung bes Zusammenftoßens der Schiffe auf See. (MGB. 1871 S. 475). Aufgehoben und ersetzt durch B. v. 7. Jan. 1880 zur Berhütung des Zusammenstoßens der Schiffe auf See. (MGB. 1880 S. 1). Dazu: B. v. 16. Jebr. 1881, betr. die Suspension des Art. 10 der B. v. 7. Jan. 1880. (MGB. 1881 S. 28).
  - ββ) B. v. 15. Aug. 1876 liber das Berhalten der Schiffer nach einem Zusammenstoß von Schiffen auf See. (RGB. 1876 S. 189).
  - γγ) Roth: uud Lootfen:Signalordnung für Schiffe auf See und auf den Kilftengewässern b. 14. Aug. 1876. (RGB. 1876 S. 187).
- 2. MG. b. 4. Dez. 1876, betr. die Schonzeit für den Fang von Robben. (MGB, 1876 S. 288).

Dagu: B. v. 29. März 1877, betr. die Schonzeit für ben Fang von Robben. (RGB. 1877 S. 409).

- 3. RG. v. 4. Mai 1874, betr. die Berhinderung der unbefugten Aussibung von Kirchenamtern. (RGB. 1874 S. 48).
- 4. Bezuglich bes Militair-Strafrechts vgl. Anm. 1 a u. b u. Anm. 2 f zum Art. 61 ber Reichsverfaffung.

# III. Gerichtsverfassung und gerichtliches Berfahren.

1. BG. v. 12. Juni 1869, betr. die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen. (BGB. 1869 S. 201). Auch gültig für Baden und Sübheffen, zuf. Art. 80 unter L. 17 ber mit Baden und heffen vereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647),

für Wirttemberg, 3uf. Art. 2 Ar. 6 bes Bertr. vom 26. Rob. 1870 (1968). 1870 S. 656), und für Bayern (mit einer Abanderung), 3uf. § 6 bes AS. v. 22. April 1871. (1968). 1871 S. 89 1).

#### Dazu:

- α) B. v. 22. Juni 1870, betr. die Ausführung des Gesetzes wegen Errichtung eines obersten Gerichtshafes für Handelssachen v. 12. Juni 1869. (BGB. 1870 S. 418).
- (6) RG. v. 29. März 1873, betr. die dem Reichs Derhandelsgerichte gegen Rechsanwalte und Abbolaten zustehenden Disziplinarbesugnisse. (RGB. 1878 S. 60).
- p) RG. b. 14. Juni 1871, betr. die Bestellung des Reichselderhandelsgerichts jum obersten Gerichtshofe für Essasschutzringen. (RGB. 1871 S. 815, GB. f. Els.-Lothr. 1871 S. 249).
- d) Erweiterungen ber Zuftänbigkeit des Reichs Derhandelsgerichts durch § 2 des RG. v. 1. Juni 1870, betr. die Abgaben von der Flöheret (BGB. 1870 S. 319), durch § 32 des RG. v. 1. Juni 1870, betr. das Urheberrecht an Schriftwerfen, Abbildungen, mufikalischen Lompositionen und dramatischen Werten (BGB. 1870 S. 346), desgl. § 16 des RG. v. 9. Jan. 1876, betr. das Urheberrecht an Werten der bildenden Klinste (KGB. 1876 S. 4), sowie § 9 des RG. v. 10. Jan. 1876, betr. das Urheberrecht an Werten der bildenden Klinste (KGB. 1876 S. 4), sowie § 9 des RG. v. 10. Jan. 1876, betr. den Schuh der Photographien gegen unbestugte Rachbildung (KGB. 1876 S. 8), und §§ 14, 15 des RG. v. 11. Jan. 1876, betr. das Urheberrecht an Musierund Wodellen (KGB. 1876 S. 11), serner durch §§ 32, 37 des Reichs-Hatentgesehre v. 25. Mai 1877 (KGB. 1877 S. 509), durch § 3 des KG. v. 22. April 1871, betr. die

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Protokoll v. 15. Nov. 1870, betr. die Bereinbarung zwischen dem Nordd. Bunde, Baden und Hessen itber Gründung des D. Bundes unter 9 zum Art. 80 der Berf. (BGB. 1870 S. 660) oben Ansage V und Berhandlung v. 26. Nov. 1870 über den Beitritt Wirttembergs (BGB. 1870 S. 657) oben Ansage III.

Einführung Nordd. Bundesgesethe in Bathern [dritte Instanzschir die Gerichtsbarkeit der Reichskonsuln] (RGB. 1871 S. 88), und § 10 des RG. b. 7. Juni 1871, betr. die Berbindlichteit zum Schadenkerjat für die det dem Betriede vom Eisenbahnen, Bergwerken 2c. herbeigessührten Tödlungen und Körderverlesjungen. (RGB. 1871 S. 209).

- e) Die zur Zuständigkeit des Reichsoberhandelsgerichts gehörigen Sachen sind auf das Reichsgericht übergegangen. (Einführungsgesetz zum Gerichtsverf.-Ges. v. 27. Jan. 1877 § 14. NGB. 1877 S. 79).
- 2. BG. v. 29. Mai 1868, bett. die Aufhebung der Schulbhaft. (BGB. 1868 S. 237). Auch gültig für Baden und Sübheffen, zuf. Art. 80 unter I. 8 der mit Baden und Heffen vereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), für Württemberg, zuf. Art. 2 Nr. 6 des Bertr. v. 26. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656), und für Bayern, zuf. § 2 unter I. Nr. 4 des RG. v. 22. April 1871. (RGB. 1871 S. 67).
- 8. BG. b. 21. Juni 1869, betr. die Beschlagnahme des Arbeitsund Dienstlohnes. (BGB. 1869 S. 242—248). Auch gültig für Baden und Südhessen, zuf. Art. 80 unter I. 18 der mit Baden und Hessen vereinbarten Bers. (BGB. 1870 S. 647), für Württemberg, zus. Art. 2 unter II. 1 des Bertr. v. 25. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656) und sür Bahern, zus. § 2 unter I. 9 des G. v. 22. April 1871. (BGB. 1871 S. 88).
- 4. NG. v. 12. Mai 1873, betr. das Aufgebot und die Amortisation versorener oder vernichteter Schuldurfunden des Rordd. Bundes und des Deutschen Reichs. (RGB. 1873 S. 91). Auch güttig für Elsaß-Lothringen zus. RG. v. 8. Febr. 1875 Liffer 4. (RGB. 1876 S. 69).
- 5. a. Gerichtsverfassungsgeset, nebst Einführungsgeset zu bemfelben b. 27. Jan. 1877. (RGB. 1877 S. 41 ff.).

#### Dazu:

- a) RG. v. 11. April 1877 fiber ben Sit bes Reichsgerichts. (RGB. 1877 S. 415).
- β) RG. b. 16. Juni 1879, betr. den Uebergang von Geschäften auf das Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 167).
- p. Rönne, Reichsverfaffung. 4. Aufl.

- y) B. b. 27. Sept. 1879, betr. die Einrichtung von Hilfsfenaten bei dem Reichsgerichte. (知め野. 1879 S. 299).
- 8) B. v. 26. Sept 1879, betr. die Uebertragung Preußischer Rechtssachen auf bas Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 287).
  - B. v. 26. Sept. 1879, betr. die Uebertragung Babifcher Rechtsfachen auf bas Reichsgericht. (RBB. 1879 S. 288).
  - B. b. 26. Cept. 1879, betr. bie Uebertragung Seffifcher Rechtsfachen auf bas Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 289).
  - B. v. 26. Sept. 1879, betr. die Uebertragung Oldenburglicher Rechtsiachen auf das Reichsgericht. (RGB. 1879
  - burgischer Rechtssachen auf das Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 290). B. v. 26. Sept. 1879, betr. die Uebertragung Sachsens
  - Beimarscher und Sachsen-Meiningenscher Rechtssachen auf das Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 291).
  - B. b. 26. Sept. 1879, betr. die Aebertragung Anshaltischer Rechtssachen auf bas Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 292).
  - B. b. 26. Sept. 1879, betr. die Uebertragung Schwarzburg-Sondershausenicher Rechtssachen auf das Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 293).
  - B. v. 26 Sept. 1879, betr. die Uebertragung Schwarzburg-Rudolstädtscher Rechtssachen auf das Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 294).
  - B. b. 26. Sept. 1879, betr. bie Uebertragung Walbedicher Rechtssachen auf bas Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 295).
  - B. v. 26. Sept. 1879, betr. die Uebertragung Schaumsburg-Lippeicher Rechtsfachen auf das Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 296).
  - B. v. 26. Sept. 1879, betr. die Zuweisung rechtsanhängiger Sachen aus den drei freien Hansestädten auf das Reichsgericht. (RGB. 1879 S. 297).
  - B. v. 26. Sept. 1879, betr. die Zuständigkeit des Reicksgerichts in Streitigkeiten über die Zulässigkeit des Rechtsweges in Bremischen Sachen. (RGB. 1879 S. 298).
- b. Eivilprozespordnung, nebst Einführungsgeset zu derselben v. 30. Jan. 1877. (RGB. 1877 S. 83 ff.).

### Dazu:

B. b. 28. Sept. 1879, betr. die Begründung der Revision in blirgertichen Rechtsfreetigkeiten (RGB. 1879 S. 299 und Druckfeblerberichtigung RGB. 1880 S. 98), nebst Bekanntmachung des Reichskanzlers v. 11. April 1880. (RGB. 1880 S. 102).

RG. v. 16. März 1881, betr. bie Begründung ber Revifion in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten. (RGB. 1881 S. 88).

- c. Strafprozefordnung, nebst Einführungsgeset zu derselben b. 1. Febr. 1877. (RGB. 1877 S. 268 ff.).
- d. Kontursordnung, nebft Einführungsgefet zu berfelben v. 10. Febr. 1877. (RGB. 1877 S. 351 ff.).
- e. Gerichtstoftengeset b. 18. Juni 1878 1). (RGB. 1878 S. 141). Gebührenordnung filr die Gerichtsvollzieher b. 24. Juni 1878. (RGB. 1878 S. 166).

Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige b. 30. Juni 1878. (RGB. 1878 S. 178).

MG. v. 29. Juni 1881, betr. die Abänberung von Bestimmungen des Gerichtstoftengesches und der Gebührensordnung für Gerichtsvollzieher. (RGB. 1881 S. 178).

- f. Rechtsanwaltsordnung v. 1. Juli 1878. (RGB. 1878 S. 177). Gebührenordnung für Rechtsanwälte. (RGB. 1879 S. 176).
- g. Ausführungs-Erlaffe für Elfaß-Lothringen gu ben Reichstuftiggefegen :
  - G. für Elsaß-Lothringen v. 4. Nov. 1878, betr. die Aussführung des Gerichtsverfassungsgesetzes. (GB. f. Els.-Lothr. 1878 S. 65).
  - G. für Elfaßelothringen v. 8. Juli 1879, betr. bie Ausführung ber Civilprozegordnung, ber Konfursordnung und ber Strafprozegordnung. (GB. f. Elf.-Lothr. 1879 S. 67).

<sup>1)</sup> Bgl. Unweisung bes Bundesrathes v. 23. April 1880, betr. den zum Zwecke der Einziehung von Gerichtstosten unter den Bundeststaaten zu leitstenden Beistand. (R.C.Bl. 1880 S. 278). Dazu: Berzeichnis der Behörden (Kassen), an welche das Ersuchen um Einziehung zu richten ist. (a. a. D. S. 604).

- S. für Eliafs-Lothringen v. 31. März 1890, betr. die Bergütung der Reifeloften für die Seichworenen, die Bertrauensmänner und die Schöffen. (GB. f. Essechtr. 1880 S. 57).
- 8. für Eljaß-Lothringen v. 3. April 1880, bett. die Ausführung des Gerichtstoftengeleges und der Gebührenordnung für Rechtsanwälte, für Gerichtsvollzieher und für Zeugen und Sachversichndige. (GB), f. Elj.-Lothr. 1880 S. 58).
- G. v. 20. April 1880 über die Zwangsvolftredung in das unbewegliche Bermögen, einschließlich der Bollziehung des Arreites und einstweiliger Berfägungen über das Sypotheten-Keinigungsversahren und über das Berlleinerungsversahren. (GB. f. Cf.:-Lothr. 1880 S. 20).
- G. v. 30. Juli 1880, betr. die Ernennung der Subaltern: beamten bei den Gerichten. (GB. f. Elf.-Lothr. 1880 S. 128).
- B. des Reichstanglers v. 13. Juni 1879 gur Ausführung ber Reichsjuftiggefete. (GB. f. Eff.-Lothr. 1879 S. 61).
- B. des Kaisert. Statthalters v. 26. Jan. 1880, betr. Hilfsbeamte der Staatsanwaltichaft. (GB. f. Elj-Lothr. 1880 S. 6).

Kaiferl. B. v. 18. Jebr. 1880, betr. die für die Bestimmung des Dienstalters der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Beamten maßgebenden Grundsähe. (GB. f. Elf.-Lothr. 1880 S. 71.

Kaiserl. B. v. 29. April 1880, betr. die Bildung von Senaten bei dem Oberlandesgericht in Colmax. (GB. f. Els-Lothr. 1880 S. 121).

6. BG. b. 21. Juli 1870, betr. die zu Gunsten der Militairpersonen eintretende Einstellung des Civilprozeß-Berfahrens. (BGB. 1870 S. 493).

# IV. Boligeiliche Befege.

1. BG. v. 1. Juli 1868, betr. die Schließung und Beschränkung der öffentlichen Spielbanken. (BGB. 1868 S. 367). Auch gültig für Südbessen, juf. Art. 80 unter 2 der mit Baden und Hessen vereinbarten Berf. (BGB. 1870 S. 647), für Württemberg, juf.

Art. 2 Nr. 6 bes Bertr. v. 25. Nov. 1870 (BGB. 1870 S. 656), und für Bahern, zuf. § 2 unter I. 6 bes MG. v. 22. April 1871. (BGB. 1871 S. 87). Richt eingeführt in Baden, wo bereits ein gleiches Landesgeset bestand.

2. RG. v. 6. März 1875, betr. Maßregeln gegen die Reblaustrantsbeit. (RGB. 1875 S. 175).

B. v. 11. Jebr. 1878, betr. das Berbot der Einfuhr von Reben zum Berpflanzen (RGB. 1873 S. 43), und B. v. 31. Ott. 1879, betr. das Berbot der Einfuhr von Reben und sonstigen Theilen des Weinstods. (RGB. 1879 S. 308).

Internationale Uebereinkunft v. 17. Sept. 1878, betr. Maßregeln gegen die Reblaus. (RGB. 1880 S. 15). — Dazu: Bekanntmachungen des Reichskanzlers v. 5. April 1880, betr. den Beitritt des Großherzogthums Luxemburg, und v. 31. Mai 1880, über den Beitritt des Fülrstenthums Serdien zu dieser Uebereinkunft. (RGB. 1880 S. 108 u. 118).

 B. v. 26. Jebr. 1875, betr. das Berbot der Einfuhr von Kartoffeln aus Umerika, sowie von Absällen und Berpackungsmaterial solcher Kartoffeln. (RGB. 1875 S. 186).

# Anlage X.

Bündnißvertrag mit Bayern v. 23. Nov. 1870 (BGB. 1871 S. 9 ff.) unten III. § 5.

Anlangend die Artikel 57. bis 68. von dem Bundes-Kriegswesen, so sindet Artikel 67. Anwendung auf das Königreich Bahern. Artikel 68. ist gleichsalls für das Königreich Bahern gültig. Dieser Artikel erhält jedoch für Bahern folgenden Zusat:

Der in diesem Artikel bezeichneten Berpflichtung wird von Bapern in der Art entsprochen, daß es die Kosten und Lasten seines Kriegswesens, den Unterhalt der auf seinem Gebiete belegenen seiten Plage und sonstigen Fortifikationen einbegriffen, ausschlieblich und allein trägt.

Artifel 59. hat gleichwie ber Artifel 60. für Babern gefehliche Geltung.

Die Artitel 61. bis 68. finden auf Babern teine Anwendung. An beren Stelle treten folgende Bestimmungen:

- I. Bapern behalt junächt seine Militairgesetzebung nebst ben baju gehörigen Bolljugd-Instruktionen, Berordnungen, Erkaterungen ic. bis jur versassungen geneichte Beschluffassung über die der Bundesgeschgebung anheimsallenden Materien, resp. bis jur freien Berkändigung bezüglich der Einführung der bereits vor dem Eintritte Baherns in den Bund in dieser hinsche erkassen.
- II. Bahern verpflichtet fich, für sein Kontingent und die zu demjelben gehörigen Einrichtungen einen gleichen Geldbetrag zu
  verwenden, wie nach Berhältniß der Kopffikirte durch den Militair-Etat des Deutschen Bundes für die übrigen Theile
  des Bundesheeres ausgeset wird. Dieser Geldbetrag wird
  im Bundesbudget für das Königlich Baherische Kontingent
  in einer Summe ausgeworfen. Seine Berausgabung wird
  durch Spezial-Etats geregelt, deren Aufstellung Bahern überbleibt. Hierfür werden im Augemeinen diezenigen Etatsansähe nach Berhältniß zur Richtschur dienen, welche für
  das sibrige Bundesheer in den einzelnen Titeln ausgeworfen sind.
- III. Das Baberische Heer bilbet einen in sich geschlossenen Befandtheil des Deutschen Bundesheeres mit selbsikändiger Berwaltung, unter der Militairhoheit Seiner Majestät des Königs von Bahern; im Kriege und zwar mit Beginn der Mobitifirung unter dem Befehle des Bundesseldherrn. In Bezug auf Organisation, Formation, Ausbildung und Gebühren, dann hinschlich der Modifinachung wird Bahern volle Uebereinstimmung mit den für das Bundesheer deskenden Kormen herstellen. Bezuglich der Bewassnung und Ausrüftung, sowie der Gradabzeichen behält sich die Königlich Baherische Keglerung die herfellung der vollen Uebereinstimmung mit dem Bundesheere vor. Der Bundesheldher hat die Klücht und das Recht, sich durch Inspettionen von der liebereinstimmung in Organisation, Formation und Austereinstimmung in Organisation, Formation und

bildung, sowie von der Bollzäßligkeit und Kriegskiichtigkeit des Baherischen Kontingents Ueberzeugung zu verschaffen und wird sich iber die Wodalitäten der jeweiligen Bornahme und über das Ergebniß dieser Inpektionen mit Seiner Majestät dem Könige von Bahern ins Bernehmen sehen. Die Ansordnung der Kriegsbereitschaft (Wobilistrung) des Baherischen Kontingents oder eines Theils dessetzen erfolgt auf Beranslassung des Bundesseldherrn durch Seine Wajestät den König von Bahern. Zur sieten gegenseitigen Insormation in den durch von diese Bereinbarung geschaffenen militairischen Beziehungen erhalten die Militair-Bevollmächtigten in Berlin und München über die einschlägigen Anordnungen entsprechende Mittheitung durch die reib. Kriegsministerien.

- IV. Im Kriege sind die Baperischen Truppen verpflichtet, ben Befehlen des Bundesfeldherrn unbedingt Folge zu leisten.
  Diese Berpflichtung wird in den Fahneneid aufgenommen.
  - V. Die Anlage von neuen Befestigungen auf Bahertichem Gebiete im Interesse der gesammtbeutschen Bertheidigung wird Bahern im Wege jeweiligerspezieller Vereinbarung zugestehen. An den Kosten für den Bau und die Ausristung solcher Befestigungkanlagen auf seinem Gebiete betheiligt sich Bahern in dem seiner Bevölkerungszahl entsprechenden Berhältnisse gleichmäßig mit den anderen Staaten des Deutschen Bundes; ebenso an den für sonstige Hestungsanlagen etwa Seitens des Bundes zu bewilligenden Extraordinarien.
- VI. Die Boraussehungen, unter welchen wegen Bedrohung der öffentlichen Sicherheit das Bundesgebiet oder ein Theil desfelben durch den Bundesfelbherrn in Kriegszuftand ertlärt werden kann, die Form der Berkündigung und die Wirkungen einer solchen Erklärung werden durch ein Bundesgeset geregelt.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Schluß-Krot. zu dem Bertr. v. 23. Nov. 1870, betr. den Beitritt Baherns zur Berf. des Deutschen Bundes (KGB. 1871 S. 23 ff.) unter XIV. (Oben Anlage VII.)

VII. Borfiehende Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1872. ia Wirfiamkeit.

# Anlage XI.

Militair=Konvention zwischen dem Nordd. Bumde und Bürttemberg, d. d. Berfailles d. 21. Nov. 1870.

Art. 1. Die Königlich Württembergischen Truppen als Theil des Deutschen Bundesheeres bilden ein in sich geschlossenes Armeekorps nach der anliegenden Formation in nehr der entsprechenden Anzahl von Ersatz und Besatzungstruppen nach Preußlichen Normen im Halle der Wohllmachung oder Kriegsbereilichaft.

Art. 2. Die hierdurch bedingte neue Organisation ber Königlich Burttembergischen Truppen soll in drei Jahren nach erfolgter Ansordnung dur Mudtehr von dem gegenwärtigen Kriegsstand auf den Kriedensfuß vollendet sein.

Art. 3. Bon dieser Rüdtehr an bilben, beginnend mit einem noch näher zu bestimmenden Tage, die Königlich Württembergischen Truppen das vierzehnte Deutsche Bunbes-Armeetorps mit ihren eigenen Fahnen und Feldzeichen und erhalten die Divisionen, Brigaden, Regimenter und selbstiftändigen Batailone des Armeeforps die entherechende laufende Aummer in dem Deutschen Bundeshere neben der Aummerirung im Königlich Württembergischen Berbande.

Art. 4. Die Unterstellung der Königlich Württembergischen Truppen unter den Oberbefehl Seiner Majestät des Königs von Kreußen als Bundesfelbherrn beginnt ebenfalls an einem noch näher du bestimmenden Tage und wird in den bisherigen Fahreneib in der Weise aufgenommen, daß es an der betreffenden Stelle heißt:

"daß ich Seiner Majestät dem Könige mährend meiner Dienstzeit als Soldat treu dienen, dem Bundesfeldherrn und den Kriegs-

<sup>1)</sup> Bgl. die vereinbarte Friedenss und Kriegs-Formation des Königl. Bürttembergischen Armeetorps im BGB. 1870 S. 668 f.

gesehen Gehorsam seisten und mich seits als tapferer und ehrliebender Soldat verhalten will. So wahr mir Gott helfie.
Art. 5. Die Ernennung, Beförderung, Berletung u. s. w. der Offiziere und Beamten des Königlich Württembergischen Armeesorps ersolgt durch Seine Majestät den König von Württemberg, diesenige des Höchstommandirenden sitr das Armeesorps nach vorgängiger Zustimmung Seiner Majestät des Königs von Breusen als Bundesseldherr. Seine Majestät der König von Wirttemberg genießt als Ehef Seiner Truppen die Ihm Allerhöchst zustehennen Spren und Rechte und übt die entsprechenden gerichtsherrlichen Besugnisse sammt dem Bestätigungsund Begnadigungsrecht dei Erkenntnissen gegen Angehörige des Armeesorps aus, welche über die Besugnisse des Armeesorps-Kommandanten, beziehungsweise des Königlich Wirttemberglissen Kriegsministeriums hinausgeben.

- Art. 6. Unbeschabet der dem Bundesselbherrn gemäß der Bundesversassung zustehenden Rechte der Disponirung ilber alle Bundestruppen und ihrer Dissocirung soll sitt die Dauer friedlicher Berhältnisse das Wirttembergische Armeekorps in seinem Verband und in seiner Gliederung erhalten bleiben und im eigenen Lande dissocirt sein; eine hiervon abweichende Anordnung des Bundesseldherrn, sowie die Dissocirung anderer Deutscher Truppentheile in das Königreich Wirttemberg soll in friedlichen Zeiten nur mit Zustimmung Seiner Majestät des Königs von Württemberg erfolgen, sosenn es sich nicht um Besetzung Siddeutscher oder Westvelcher Festungen kandelt.
- Art. 7. Ueber die Ernennung der Kommandanten für die im Königreiche Württemberg gelegenen seinen Flätze, welche nach Artikel 68. der Bundesversassung wen Bundesseldberrn zusieht, sowie über die Semselben gleichermaßen zustehende Berechtigung, neue Beselfigungen innerhalb des Königreichs anzulegen, wird sich der Bundesselbherr eintretenden Falls mit dem Könige von Württemberg vorher in Bernehmen sehnen sehnen der Bundesseldberr einen von Ihm zu ernennenden Offizier aus dem Königlich Württembergischen Armeetorps wählen will. Im der Beurtheilung diese Ernennungen einernundunge zu gewähren, werden über die Offiziere des Königlich Württembergischen Armeetorps vom Stadsossisser aus verteilt aufköniglich Vermeestorps vom Stadsossisser aus Verliebt aufKöniglich Württembergischen Armeestorps vom Stadsossisser aus Verliebt aufKöniglich Württembergischen Armeestorps vom Stadsossisser aus Artikates

jährlich Bersonal- und Qualifikationsberichte nach Breukischem Schema aufgestellt und Seiner Wajestät dem Bundesfeldherrn vorgelegt.

Art. 8. Zur Beförderung der Gleichmäßigkeit in der Ausbildung und dem inneren Dienst der Truppen werden nach gegenseitiger Beradredung einige Königlich Bürttembergische Offiziere je auf 1—2 Jahre in die Königlich Kreußische Armee, und Königlich Kreußische Offiziere in das Königlich Württembergische Armeetorps kommandirt. hinsichtlich etwa wünschenswerther Bersehung einzelner Offiziere aus Königlich Württembergischen Diensten in die Königlich Kreußische Armee oder umgetehrt haben in jedem Spezialfalle besondere Beradredungen statzusfinden.

Art. 9. Der Bundesfelbherr, welchem nach Artikel 68. das Recht zustellt, sich jederzeit durch Inspektionen von der Berfassung der einzelnen Kontingente zu überzeugen, wird die Königlich Württemberglichen Truppen alljährlich mindestens einmal entweder Allersöchst jelbst inthiziren, oder durch zu ernennende Inspekteure, deren Personen vorher Seiner Majcstät dem Könige von Wikttemberg bezeichnet werden sollen, in den Garnisonen oder bei den Uebungen inspiziren lassen. Die in Folge solcher Inspizirungen bemerkten sachlichen und persönlichen Misstände wird der Bundesselbberr dem Könige von Butrtemberg mittheilen, welcher Seinerseits dieselben abstellen und von dem Geschenen alsdann dem Bundesselbberrn Anzeige machen läte.

Art. 10. Für die Organisation des Königlich Württembergischen Armeelorys sind — so lange und insoweit nicht auf dem Wege der Bundesselehgebung anders bestimmt wird — die derzeitigen Breußtichen Rormen maßgebend. Es tommen demgemäß in dem Königreiche Württemberg, außer dem Rorddeutschen Gesez über die Berpstichung aum Kriegsdienste vom 9. November 1867., nebst der dazu gehörigen Williatre-Eriatinsfrustion vom 28. März 1868., insbesondere alle Preußischen Exercier- und sonstigen Reglements, Infrustionen und Referipte zur Aussissprung, namentlich die Verordnung über die Ehrengerichte vom 20. Juli 1843., die sür Krieg und Frieden gegebenen Bestimmungen über Aushebung. Dienstzeit, Servis-, Verpstausses und Invalidenwesen, Nobilmachung u. s. w., über den Ersah des Offizierlorys und über das Mittair-Erziehungs und Bitdungswesen. Ausgenommen sind von der Gemeinischaft in

den Einrichtungen des Königlich Württembergischen Armeelorps mit denjenigen der Königlich Preußischen Armee: die Militair-Sirchensordnung, das Wilitair-Strafgelesbuch und die Militair-Strafgerischotenung, sowie die Bestimmungen über Einquartierung und Ersaf von Flurbeschädigungen, worüber in dem Königreiche Württemsberg die derzeit bestehenden Gesehe und Einrichtungen vorerst und bis zur Kegelung im Wege der Bundesgeschgebung in Geltung verbleiben. Die Gradabzeichen, sowie die Benennungen und der Wodus der Verwaltung sind in dem Königlich Württembergischen Armeestorps dieselben wie in der Königlich Viluttembergischen Armeestorps dieselben wie in der Koniglich Preußischen Armeestorps dieselben wie einer Woniglich Preußischen Armees Die Bestimmungen über die Bekleidung für das Königlich Württembergische Armeestorps werden von Seiner Wassestätnissen Könige von Württemsberg gegeben und es son dabei den Verpältnissen der Bundesarmee die möglichs Rechnung aetragen werden.

Art. 11. Im Falle eines Krieges sieht von bessen Ausbruch bis zu bessen Beendigung die obere Leitung des Telegraphenwesens, soweit solches für die Kriegszwecke eingerichtet ist, dem Bundesfeldhern zu. Die Königlich Wütttembergliche Regierung wird bereits während des Friedens die bezüglichen Einrichtungen in Uedereitskimmung mit denjenigen des Rordbeutschen Bundes tressen, und insbesondere bei dem Ausbau des Telegraphennesses darauf Bedacht nehmen, auch eine der Kriegsstärse ihres Armeetorps entsprechende Keldsclegraphie zu organissen.

Art. 12. Aus der von Württemberg nach Artikel 69. der Bundesverfassung jur Berfügung ju stellenden Summe bestreitet die Königlich
Württembergische Regierung, nach Machgade des BundeshaushaltsEtats, den Auswand sür die Unterhaltung des Königlich Württemberglichen Armeelorps, einichließlich Neuanschaffungen, Bauten,
Einrichtungen u. i. w. in selbständiger Berwaltung, sowie den Antheil Württembergs an den Kosen für die gemeinschaftlichen Einrichtungen des Gesammtheeres — Central-Administration, zestungen,
Unterhaltung der Militair-Vildungs-Anstalten, einschließlich der
Kriegsichulen und der misstairügstlichen Vildungs-Anstalten, der Examinations-Kommisson, der militatrwissenschaftlichen und technischen Institute, des Lehrbatailons, der Militair- und ArtiscrieSchießschuse, der Militair-Keitschuse, der Central-Turnanstalt und bes großen Generalftabs. Ersparnifie, welche unter voller Erfüllung ber Bundespflichten als Ergebnifie der obwaltenden besonderen Berbülliffe möglich werden, verbleiben zur Berfügung Württembergs. Das Königlich Württembergliche Armeelorps participirt an den gemeinschaftlichen Einrichtungen und wird im großen Generalstabe berbällnismäßig vertreten fein.

Art. 18. Die Zahlung der von Württember gnach Artitel 62, der Bundesversassung aufzubringenden Summe beginnt mit dem ersten Tage des Wonats, welcher auf die Anordnung zur Rickfest der Königlich Württemberglichen Truppen von dem Kriegszussande auf den Friedenssus folgt. In den Etat und die Aberechnung des Bundesheeres tritt das Königlich Württembergliche Armeetorps jedoch erk mit dem 1. Januar 1872, ein. Während der im Artitel 2. veradredeten dreijährigen Uebergangszeit wird für den Etat des Königlich Württemberglichen Armeeforps die Rückficht auf die, in dieser Beriode zu vollziehende neue Organisation maaßgebend sein, und zwar sowoll in Beziehung auf die in Ansas zu bringenden Beträge, als auch in Beziehung auf die Zulässigteit der gegenseitigen Uebertragung einzelner Titel und der Uebertragung gleichnamiger Titel aus einem Jahre ins andere.

Art. 16. Zur Bermittelung der dienstlichen Beziehungen des Wöniglich Württembergischen Armeetorys zu dem Deutschen Bundesheer sindet ein direkter Schristwechsel zwischen dem Königlich Vereußischen
und dem Königlich Württemberglichen Kriegsministertum sact und
erhält letteres auf diese Weise alle betressenden zur Zeit gültigen
oder später zu erlassenden Reglements, Bestimmungen u. s. w. zur
entsprechenden Aussulftrung. Kebendem wird die Königlich Württembergische Reglerung jederzeit in dem Bundesausschuß für das Landheer und die Festungen bertreten sein.

# Sacregifter.

# Die Bahlen bebeuten bie Seiten.

#### 21.

Abänderungen d. Reichsverfassung, | f. Reichsverfassung.

Abgaben von inländ. Erzeugnissen 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94, v. d. Flößerei 120, in Seehäfen 119.

Abgeordnete bes Reichstags, f. Reichstagsabgeordnete.

Abstimmung: Unverletlichkeit der Reichstagsabgeordneten wegen folder 86. 87.

Abler, Kaiserl.; dessen Gebrauch 61. Abmiralität, Kaiserl. 66. 116.

Memter, öffentliche; Zulaffung d. Reichsangehörigen 30; Annahme derfelben von Witgliedern des Reichstags 83. 84.

Merzte; deren Prilfung u. Approbation 37. 38.

Menkerungen; Unverletlichkeit d. Reichstagsabgeordneten wegen folder im Reichstage 86. 87.

folder im Reichstage 86. 87. Aftien: Geset v. 16. Dez. 1875, betr. die Umwandlung v. Aftien in Reichswährung 171.

Aftien, ausländische; Abstempelung berselben 141.

Attien-Gesellschaften; Geset darüber u. über die Kommanditgesellschaften auf Attien 152. 158. 170.

Altoholometer; Fehlergrenzen berfelben 45.

Amerika, Bereinigte Staaten; Bertrag betr. die Staatsangehörigkeit 2c. 34. 85.

Amortifation, f. Aufgebot.

Amtskautionen d. Reichsbeamt. 74. Angehörige d. Reierve und Landwehr 126; der ehemal. Schlesdig-Holftenischen Armee: Gefetze wegen deren Unterstützung 180. 161, 165. 166.

Anleihen 148. 144. Anstedungskioffe bei Biehbes förderungen; beren Beseitigung 55. 100.

Anftellung der Beamten, f. Bostbeamte, Reichsbeamte, Telegraphenbeamte.

Apotheter: Britiung und Approsbation 87. 88.

Apotheter=Gehülfen ; Brüfung 38.

Apothetermaaren; Bertehr mit | Auslanber; Raturalifation im benfelben 86. Arbeitelobn: Beichlagnahme 154. 155, 177. Armee, f. Reichsheer, Marine. Armenversorgung 30; f. Unter= frügungswohnfig. Argueimittel; Berfehr mit benfelben 36. Attribute bes Deutschen Reiches (Raiferl. Bappen, Standarte, Moler) 61. Aufgebot und Amortifation von Soulburfunden beğ Morbb. Bunbes u. bes Reiches 177. Auflojung b. Reichstages 84, 85. Ansgaben bes Reiches 188-145; für tonfularifche Bertretung 51. 121, 122, 123; f. b. Boft= u. Tele= graphenwesen 109; f. d. Kriegs-flotte 116; für das Heer 126. 183. 134. 143; für die diplomatische Bertretung Seitens Bagerns 62. 166; für b. bagerifche beer 181. Mushebung ber Militairpflichtigen

Reichsbienste angestellter 34; Ausstellung v. Legitimations: icheinen &. Gewerbebetrieb im Umbergieben f. 2. 40.

Musland; Schut Reichsangebori: ger gegenüber dem A. 31; Schut b. deutschen Handels im A. 51.

Ausprägung non Meichegold: mungen 45. Musfchuffe des Bunbesrathes 59. 60.

95, 98, 105, 121, 185.

Außerfursfesung alter Landes-u. fremder Münzen 46. Auswärtiges Amt 66; Kautionen der bei demfelben angestellten

Beamten 75. Ruftanbigfeit Auswanberuna: bes Reiches in Bezug barauf 35; Auswanderung der Referviften

und Landwehrmanner 125. Ausweifung; Bertrage gwiften d. Bundesstaaten megen Uebernahme b. Auszuweisenden 31.

23.

Baben (Großherzogthum); Be= | fteuerung b. Bieres u. Branntweins in B. ber Landesgesets gebung borbehalten 94; Aban-berung ber Uebergangsabgaben und Mücwerglitung 98; hat feinen Antheil an dem Ertrage aus Diefen Steuern 97; Die bemf. gemährte Garantie f. d. Ginnahme aus d. Poftüberichuffen 161; Berhaltniß des Boft= und Tele= araphenwefens 106, 112, 160; Militair-Ronvention m. d. Rordd. Bunde 134; Bertrag m. d. Nordd. Bunde iib. b. gegenseitige militairifche Freigligigfeit 81; Ueberficht b. B. guftebenben Refervat= rechte u. Berfaffungsbestimmung dariiber 149.

Bahnpolizei-Beamte 108. Bahnvolizei-Reglements 102. Baten (Geefchifffahrtegeichen) 52. Bant, Breufifche; Abtretung ber-felben an b. D. Reich 48; Aufruf und Einziehung der Ginbunbertmarfnoten berielben 48. Banigefes v 14. Marg 1875 48. 69.

Bantuoten: B .= Befes über beren Ausgabe 47. 152. 156.

Bantwefen: allgemeine Beftim: mungen 47.

Baperifche Sppotheten. und Bechielbant; Aufruf und Gin-ziehung der Ginbundertmartnoten berfelben 48.

Baperifche Bfala: lleberganasabgaben und Ausfuhrvergütungen

filr Bier, Branntwein und ge-Bapern (Ronigreich); Borbehalt in Betreff der Beimathe und Niederlaffungsverhältniffe 35. 165; in demfelben find nicht eingeführt : Gei. üb. d. Aufhebung d. polig. Beichrantungen d. Gheichliegungen 165 u. Gef. üb. b. Unterftligungewohnfig 34. 165; für daffelbe haben aber bie Bothaer u. Gifenacher Ronvention Gultigfeit behalten 165; Borbehalt im Betr. ber Gefet gebung üb. d. Immobiliar=Ber= jicherungswesen 165; desgl. in Betr. b. Maaß= u. Gewichtsord= nung 41; desgl. im Betr. bes Sisenbahnweiens 51. 105; Bor-behalt bezilgt. d. Vost 11. Teles graphenweiens 52. 106. 118— 115; hat ständigen Sis im Aus-schuß für das Landheer u. die Festungen 60; führt d. Borsis im Ausschuß f. d. auswärtigen Angelegenheiten 60; Bejandte deffelben vertreten die Bundesgefandten in beren Behinderung, und hat dafür Anspruch auf Bergutung 62. 166; hat d. Recht. der Berbinderung im Ralle Breugens, b. Borfit i. Bundesrathe zu führen 167: Befteuerung des Branntweins u. Bieres ift in B. der innern Landesgesets= gebung vorbehalten 94; hat teinen Theil a. b. Ertrage a. biefen Steuern 97; Abanderung der Uebergangsabgaben und Rudvergütungsfage 98: Borbehalt in Betreff b. Reichstriegsmefens (Schlugbestimmung z. d. Abichn. XI.u. XII.) 138, 145, 168, 181; — 184; tragt b. Roften u. Laften feines Rriegswefens u. b Unterhalt b. auf feinem Gebiete belegenen Festungen 181. 183;

Borbehalt bezugl. d. Ausgabe=

Etats f. d. Heer 184. 188. 189; besgl. i. Betr. d. Formation, Aus-bildung und Militairoberhoheit im Frieden 182. 188; besgl. in Betreff ber Festungen 181. 184; Ueberficht d. B. guftehenden Referbatrechte und Berfaffungsbeftimmung barüber 149.

Beamte, f. Reichebeamte.

Beerbigung beritorbener Staatsangeboriger: Gifenacher Bereinbarung barüber 31, 165.

Beglaubigung öffentl. Urfunden ; Buftandigfeit b. Reiches begilg-

Begrunbung ber Revision in bitraerlichen Rechtsftreitigfeiten 179.

Behörben des Deutschen Reiches: Berordnung über beren Bezeichnuna 61.

Belagerungeguftanb; Befugniß bes Raifers, einen jeden Theil des Bundesgebiets in Rriegsaustand zu erklären 188.

Beleibigungen des Bundesrathes, des Reichstags, der Mitalieder deffelben, der Reichsbehörden u. Beamten 145. 146.

Belgien; Ronvention zwifchen bem Deutschen Reiche und Belgien. betr. bie Bulaffung ber in ben Grenzgemeinden wohnhaften Medizinalpersonen 2c. 87.

Bergwerte; Tödtungen und Berlegungen bei beren Betrieb, RG. über Schabenserfas dafür 177.

Berichte; Freiheit mahrheitsge= treuer über Reichstagsverhand= lungen bon jeder Berantwortlichfeit 84.

Befclagnahme des Arbeits= und Dienftlobnes 151. 177.

Beichluffähigteit bes Reichstags 85. 86.

Beidrantung bes Grundeigen= thums in der Umgebung bon Festungen 132, 186.

Beidwerhen üb. bermeigerte u. gebemmte Rechtsbflege in einem Bundesftaate b. D. Reiches 148.

Befoldungen; Mitglieder bes Reichstags blirfen als folche teine B. beziehen 87.

Betriebs-Reglements: Ginflibrung übereinstimmender auf b. Deutschen Gijenbahnen 108. 104; auf Bayern nicht anwendbar

105. Beurtunbung bes Perfonenftanbes 172; b. Bundesangehörigen im Auslande 122, 172.

Bevolmächtigte 3. Bundesrath 58. Bezeichnung ber Behörden und Beamten bes Deutschen Reichs 66-77.

Bier: Befteuerung beffelben 89. 91. 92. 94; Befteuerung beffelben ift in Babern, Baben, Burttemberg und Elfaß=Lothringen ber Landesgesetigebung borbehalten 19. 20. 94; Abanderung ber Leber= gangsabgaben u. Rückvergütungsgangvaogaven u. oruavergurungs läke in Bahern, d. Baherischen Bfalg, Baben u. Bürttemberg. 98; borgebachte Staaten haben feinen Theil an ben aus d. Ertrage b. Bierfteuer in b. Reichstaffe flie-Benden Einnahmen 20. 97.

Bilbenbe Runfte; Gef. ilb. b. Urheberrecht an Werten b. bildenben Runfte 49; Führung ber Gin= tragerolle 50.

Bismard, Glirft bon; Ernennung beffelben jum Bundes= (Reichs=) Rangler 68.

Bosnien osnien und Herzegowina; Konsulargerichtsbarteit 128; Be= glaubigung bffentl. Urtunben . Defterreich=Ungarn.

Branntwein; Besteuerung besjelben 89. 91, 92. 98. 94; Be= steuerung deffelben in Babern. Württemberg u. Baben 94; Ab= anberung b. Hebergangsabgaben und Steuerriidverglitung

Babern, d. Baberiichen Bfalz, Baden und Württemberg 98; vorgedachte Staaten haben teinen Theil an den aus b. Ertrage b. Branntweinsteuer in Die Reichstaffe fliegenben Ginnahmen 97: Steuerfreiheit beffelben au gewerblichen Bweden 92. Brafilien; Hebereintunft mit dem-

felben wegen gegenfeitigen Mar-

fenichuses 51.

Braumala: Befteuerung beffelben f. Braufteuer.

Branfrener; Gef. über Erhebung derfelben u. Abanderung diefes Befetes 91. 92; ift in Bapern, Württemberg, Baben u. Elfak-Lothringen d. Lanbesgesetgebung porbehalten 20. 94: lettere Staaten haben teinen Antheil an bem Ertrage biefer Steuern 20. 97.

Bremen (freie und Sanfeftabt); bleibt als Freihafen außerhalb der Bollgrenze 88.

Brennereinnternehmer: Bef. ilb.

beren subsidiarische haftung 92. Breunmaterialien; Berordn. flb. b. Magke f bieselben 44.

Baraerlime Rechtsftreitigteiten; Begrundung ber Revision in folden 179.

Burgerliches Recht; Buftandigfeit bes Reiches in Beging barauf 54. Bunb, Deutscher, f. Reich.

Bunbesangeborigfeit, f. Reich& angehörigteit.

Bunbesbeamte, f. Reichsbeamte. Bundesbehörden, f. Reichsbebörden.

Bunbederetution 77.

Bunbesfinangen, Reichsfi= ١. nanzen.

Bunbesfürften: Rechte berfelben in Beaug auf bie ihrem Lande angehörenden Truppentheile 134, 137,

Bunbesgebiet; beffen Umfang

Bunbesgefanbte, f. Reichsgefanbte. Bunbesgefesblatt. f. Reichsge-

Bunbesgefenblatt, f. Reichsgejegblatt.

Bunbesgefete, f. Reichegefete. Bunbesgefetgebung, f. Reichsgefetgebung.

Bunbeshaushalt, f. Reichshaus= halt.

Bunbesheer, f. Reichsheer.

Bundestanzler, f. Beichstanzler. Bundestanzleramt, f. Reichsamt des Innern.

Bunbestaffe, f. Reichshaupttaffe. Bunbestonfuln, f. Reichstonfuln. Bunbestriegsflotte, f. Reichstriegsflotte.

Bundestriegshafen, f. Reichsfriegshafen. Bundestriegsmarine. 1. Reichs-

friegsmarine.

Bundestriegswefen, f. Reichstriegswefen.

Bunbes - Ober - Hanbelsgericht, f. Reichs-Ober-Hanbelsgericht. Bunbes-Brafibium. f. Raifer.

Bubesrath; Theilnahme desielben a. d. Neichsgeletzgebung 58. 58; Zujammenletzung und Klitimnung destelben 57—61; Ausschüffle d. Bundesrathes 59. 60; Kechte und Pflichten der Mitglieder desselben 60. 61. 64; Berufung d Bundesrathes, Vorith und Leitung 63. 64; Beichtehungsrecht destelben bestler d. Ausstlihrung d. Erretution megen Richterfüllung d. Bundespstichten 77; bezügl. d. Ausflösiung des Reichstags 84; bezüglich der Feststellung der von den Kassen ber Bundesstaaten aus dem Einnahmen der Fölle an d. Reichs. Lasse us abstenden Beträge 97.
98; bezügt des Zeitpunktes der Aussehung der Landeskonfulate 121. 122; ihm if über d. Berwendung aller Einnahmen des Reiches Rechnung zu legen 142; Erledigung polit. Streitigkeiten zwischen verschliebenen Bundeskatch unrch d. Bundeskatch 147; Zuständigkeit des Bundeskatches in Betreff Justzverweigerungen 147. 145; Beichlässe über Berzfasungsabänderungen 148; Beleidigung des Bundeskatches und dessen Mitglieder 145. 146.

Bundesftaaten (Bundesglieber); gemeinsames Indigenat aller Angehörigen berfelben 80. 81; Rechte b. Bunbegalieder in Beziehung auf ben Bundesrath 58—60; Erhebung und Bermal-tung b. Steuern u. Bolle 87 ff. 95 ff. 97. 98; Eisenbahnwesen 99—106; Posts u. Telegraphen= mefen 106-115; Marine und Schifffahrt 115-121; Ronfularmeien 121-128 : Roften u. Laften b. Reichstriegemeiens 123-138: Streitigfeiten awijchen iciebenen Bunbesftaaten 147; Berfassungsstreitigkeiten i. einem Bundesitaat 147: Beichwerden üb. Juftigbermeigerung in einem Bundesftaat 147. 148; eretutiviiche Magregeln gegen jaumige Bundesglieber 77.

Bundes- u. Staatsangehörigs teit; Erwerb u. Berlust ders selben 33. 34.

Bunbesverfaffung, f. Reichsverfaffung.

Centralblatt f. b. Deutsche Reich 29. | Certifitate f. b. vermeffenen Schiffe; beren Musftellung 117. Civilehe, f. Chefchliegung. Civilprozegorbunng, Deutsche b. 30. Nan. 1877, 178.

Civilprozefverfahren: B. = G. über Einftellung beffelben au Bunften ber Militairversonen 180.

Uebereinfunft mit | Danemart: bemielben wegen gegenseitigen Martenichuses 51.

Dampfteffel: boligeil. Beftim= mungen über beren Anlegung 37. Darlehnstaffen ; Gründung öffentlicher 46.

Darlebustaffenicheine: beren

Musgabe 46. Dentiche; allgem. Rechte berfelben

80. 81: Wehrpflichtigfeit 194. Deutiches Reich, f. Reich. Diaten (Tagegelber), f. Reichs-

beamte , Reichstagsabgeordnete. Dienfteib b. Reichsbeamten 65; b. Bost= u. Telegraphenbeamten 109, 110,: d. Marine=Offiziere. Beamten und Mannichaften 115. Donau: Garantie für eine gur 116., bergl. Gibesleiftung.

Dienstaebaube bes Reichstangler= Umtes, d. Rriegs-Minifteriums u. Generalftabes, d. Militair= Erziehungs- u. Bildungs-Anftal= ten; Erweiterung berfelben 142.

Dienftlobn: B.G. über Befdlag= nahme beffelben 151, 177.

Dienstreifen; Grundfage bezw. ber Musf. u. ber Reifefoften= liauidationen innerhalb der Civilverwaltung 78.

Dienftwohnung b. Reichsbeamten ; Befteuerung berfelben 76.

Dienftzeit im Reichsbeere 125. Disziplinarbefnaniffe. bie Reichs = Oberhandelsger. gegen Rechtsanwälte u. Abvolaten zustebenden: R.G. barüber 176.

Disziplinar-Behörben 70. Disgiplinar-Gerichte 70; Requlutiv für die Beichaftsordnung bei benfelben 70.

Diszivlinar-Rammern: R.G. u. Berordnungen in Betreff beri. 78. 74. Abgrengung ber Begirte berielben 73.

Disgiplinarverfahren gegen Mitglieber b. Reichstages ift megen Abstimmung ob. Meußerungen im Reichstage unzulaffig 86. 87.

Herstellung der dauernden Fahrbarteit d. Sulinaarmes Donaumündungen aufzunehmenben Unleihe 144.

Doppelbeftenerung; 8.8. fiber beren Befeitigung 83. 152. 156.

Dotationen; R.G. betr. b. Berleihung v. Dotationen in Unertennung berborragenber im legten Rrieg erworbener Berdienste 132.

Dramatifche Berte: B.G. über d. Urheberrecht an denselben 176. Ehefalieğung: B.G. über d. Aufhebung d. polizeil. Beigräntung derfelben s2. 33. 161. B.G. üb. d. Ehefalieğung u. d. Beurtundung d. Kerionenstandes d. Bundesangehörigen im Auslande 122. 166. 172; Gel. üb. d. Beurtundung d. Kerionenstandes u. d. Ehefalieğung 172; B.G. üb. d. Beligung d. Bundestoniuln zur Ehefalieğung 162.

Chrenzulage an die Inhaber des Eifernen Kreuzes 129. Eichaebührentare u. Nachträge

Gichgebührentage u. Rachtrage 48.

Eichorbnung u. Rachträge 42. Gichung u. Stempelung b. Meßwertzeugen, Maaßen, Gewichten; Bekanntmachungen barüber 44. Eibesleiftung b. Reichsbeamten

f. b. Reich 65; f. Fahneneib. **Eigenthum**; R.G. betr. die Beichräntung d. Grundeigenthums in d. Umgebung von Festungen

186; geiftiges, Schut besfelben 49.

getten so.

Einberufung b. Bunbekrathek
muß erfolgen, wenn sie von
einem Drittel der Estimmengahl
verlangt wird 88; b. Neichstags
u. Bundekrathek findet aljährlich
sich b. Bunbekrathek fann
ohne Reichstag, aber nicht des
Reichstags ohne Bundekrath erfolgen 83.

Ginhunbertmarknoten, Aufruf u. Einziehung berfelben 48. Gin-Pfennig-Tarif ber Eifenbahnen 106.

Ginquartierung b. Militairpers fonen, f. Quartierleiftung.

Gintragsrolle für Werte ber bilbenden Runfte 50.

Eifenbahn . Betriebs . Reglement 108—106. Gifenbahn-Boftgefes 100.

Gifenbahnmefen; Buftanbigfeit d. Reiches 51; Borbehalt begugl. Bayerns 51. 105; Ausschuß im Bundesrath f. Gifenbahnen 60; Unlegung, Benutung u. Bermaltung b. Gifenbahnen 101-106; Betriebs Reglement f. b. Gifenbahnen Deutschlands 108; Bahnbolizei=Reglement 102; Be= ftimmungen betr. b. Gifenbahnen untergeordneter Bedeutung 100. Ronftruttion und Ausruftung derfelben 108; f. Reichseifen= bahnen u. Reichseifen= bahnamt.

Gifernes Krenz; Ehrenzulage an die Inhaber beffelben 129.

**Elbzölle**; B.G. wegen Aufhebung derfelben u. Bertrag darüber 120.

Elfaß-Lothringen: Bereinigung mit d. D. Reiche, Ginführung d. R.B. 17-19; Bermaltung u. Berfaffung 17-28; Befets blatt für daffelbe 18; der Raifer fibt b. Staatsgewalt nach Makgabe d. gefetlichen Bestim= mungen d. Gefetgebung aus 18; Beftellung d. R. Db. Sandels-gerichts 3. oberften Gerichtsgerichts 3. obersten Gerichts-hose 176; Einführung d. Art. 38. d. R.B. 88; Einf. d. Abschar-VII d. R.B. 99; Einf. d. Abschar-VIII d. R.B. 106; Einsehung d. Kaisert. General-Direktion d. Eisenbahnen 99; Bau b. Gifens bahnen in Lothr. 99. 100; Beichaffung von Betriebsmitteln b. Eisenbahnen 99; Aufnahme einer Anleihe f. Eisenb. 100; d. Besteuerung des Bieres ist bis auf Beiteres d. inneren Gefengebung borbehalten 20; hat feinen Antheil an d. Ertrage aus

biefer Steuer 90: Einführung ! b. 21rt. 57. 58. 59. 61. 68. 64. 65 bes Abichn. XI: Meich&= friegemeien 128, 124 : Rontrole bes Landes - Haushalts 68. 69; Berichtliche Beamte, Titel berfelben 72; Tagegelber, Fuhr= u. Umjugstoften ber Beamten u. Lehrer 73; Rautionen ber Be-amten, b. Gemeinden, b. öffent-lichen Anstalten, b. Steuererheber, Ortseinnehmer u. 80A: diener 76; Berlegung d. Etats: jahres für das öffentliche Rech: nungemeien 139; Ausf.-Erl. ju d. Reichsjuftiggefegen 179. 180; Bergütung b. Reifetoften f. d. Geichworenen . Bertrauensmänner u. Schöffen 180; Ausführung d. Gerichtefoitengefenes, Gebuhrenordnung f. Rechtsanwälte: f. Gerichtsvollzieher, f. Beugen u. Cachverftanbige 180; Brangsvollitrectung in das unbewegliche Bermogen 180; Ernennung b. Subalternbeamten bei ben Berichten 180; Sulfsbeamte ber Staatsanwalticaft 180; Beftimmungen d. Dienft-Alters d.

richterlichen u. staatsanwaltschaftlichen Beamten 180; Bilbung von Senaten bei d. Oberlandesgericht in Colmar 180.

Erfinbungs-Batente; Buftanbigfeit b. Reiches 48; f. Batent= amt, Batentgefes.

Ertenntuiffe in Civilfachen; beren wechjelfeitige Bollftredung 52. Erfahmannichaften f. b. Marine 116.

Erwerb u. Berluft d. Bundes- u. Staatsangehörigfeit; B.G. darüber 33. 34. 158; in Betr. d. Militairpflicht u. d. Auswanderung 125.

Erwerbsgenoffenschaften; R.G. darüber u. d. dazu ergangenen Deflarationen 161. 172.

Etat, jährlicher, f. Reichshaushalt, Staatshaushalt.

Exetution, j. Bundesexetution. Expropriationsgefet; R.G. 71. 182, 186.

Expropriationsrecht; bessen Eriheilung für Eisenbahnen zur Bertheidigung des Reiches 101.

**%**∙

Fabriten: Berpflichtung z. Schabenserias wegen Tödtungen u. Berlesungen beim Betriebe berjelben, R.G. 171, 172.

Fabritzeichen; Bestimmungen barüber in Berträgen mit fremben Staaten 51.

Fahneneib d. Offiziere (Höchsteinmandirenden, Generale, Kommandanten) und Soldaten des Reichsheeres 186.

Febermaagen; Borichriften über beren Bulaffung 48. 45. Fehlergrenze; bei Alfoholometern, chindrich. Sohimaahen, Thermometern und Waagen 46. Sestungen; Anlegung derielben im D. Reiche 136; Ausschaft 186; Ausschaft 186; Ausschaft 186; Ausschaft 186; Ausschaft 186; Ausschaft 181; Auss

Ausschuß für d. Landheer u. bie 3. 60. 188; üb. b. Ernennung b. Rommanbanten f. b. Feftungen in Württemberg Seitens d. Kaisers 185.

Reftungstommanbanten : beren Ernennung 186.

Flagge; Schus b. Deutschen &. 51: - d. Deutiden Marine 121; - d. Rauffahrteischiffe 121; ber Rriegsmarine 121: Rlaggen= u. Salut-Reglement 121; frembe, Berechtigung berfelben aur Ruftenfrachtfahrt 119.

Flögerei; Buftandigfeit d. Reichs in Betr. d. Flogereibetriebs 51; Klößerei-Abgaben: B.G. darüber

120, 152, 157,

Flotte, f. Reichstriegsflotte. Fluggolle; Buftandigfeit d. Reiches in Betr. berfelben 52; f. Elb= zölle, Flößerei.

Freihafen; Hamburg u. Bremen als folche 88.

Freizügigteit; Aufficht u. Gefetgebung d. Reiches barüber 84. 35; B.G. barüber 82. 150. 155; Beichräntungen berfelben 82; gegenfeitige militairifche zwifchen dem Nordd. Bunde und Baden 31.

Frembenpolizei 85. Friebens - Prafengftarte b. D. Seeres 125. 126. 134. Friebensichluffe; Recht b. Raifers

gu folden 61.

Garantien zu Saften b. Reiches | 148.

Garnifonen; Beftimmung berfelben innerhalb bes Bunbesgebictes durch den Raifer 185.

Gebührenfreiheit b. Beforderung v. Telegrammen 108.

Gebührenordnung für Berichtsvolkieher 179. Gebührenordnung für Rechts-

anwälte 179.

Gebührenorbnung für Beugen u. Sachverständige 179.

Geiftliche: R.G. betr. ftrafbare Handlungen d. G. 174; u. wegen unbefugter Mustibung v. Rirchen= ämtern 32.

Gemeinbeverband: Beftimmungen üb. b. Aufnahme in benselben 81.

Generale: deren Ernennung 136. General-Boftamt 66. 67. General Boitmeifter 67.

Beneralftabftiftuna 133.

Beneral-Telegraphenamt 66. 67.

Gerichtshof, oberfter für Sanbels-jachen, j. Reichsoberhandelsger. Gerichtstoften; Gingiehung berfelben unter ben Bundesftaaten

Gerichtstoftengefes 179. Gerichtsverfaffungsgefes für bas Deutiche Reich 52. 177.

Gerichtsvollzieher: Gebührenordnung für diefelben 179.

Germersheim, (Feftung) 52. 168. Gefandte, f. Reichsgefandte. Gefandticaftlice Beamte; Ur-

laub u. Stellvertretung 72. Geidaftsorbnung b. Reichstages

Gefesblatt f. Elfaß-Lothringen 18. Befete u. Berordnungen b. einzelnen Länder bleiben auch bei ben d. Reichsgesetzung überwiefenen Angelegenheiten fo lange in Rraft und fonnen auf bem ordentl. Wege ber Landesgefetsgebung abgeandert werden, bis bom Reiche Normen dafür feltgestellt worden sind 166; vergl. Reichsageschrieb; Zuftändigfeit des Reichs in Betreff desselben 35; Berordnungen Ib. dewerberrieb i. Umbergieben 40; Ausstellung d. Legitimationsicheinen zum Gewerbebetrieb im Umberzieben 40.

Gewerbesrbnung v. 21. Juni 1869 und die zu berfelben erlassenen ergänzenben Berordnungen, Bekanntmachungen u. Abänderungen 38—40. 158.

Gewerhliche Anlagen; R.G. betr. b. einer besonderen Genehmigung bedürfenden gew. Anl. 86. 87.

Gewichtsorbnung, f. Maaß u. Gewichtsorbnung.

**Gleichberechtigung** d. Konfessionen in bürgerlicher u. staatsbürgerlicher Beziehung; B.G. darüber 33. 151. 155.

Goldmungewichte; Berordnung über d. Eichung u. Stempelung berfelben 44. 45.

St. Gottharb-Gifenbahn; R.G. u. lebereintunft wegen berfelben

Großiährigkeit; Gef. über den Eintritt berfelben 172. Grundeigenthum; R.G. über Bejdräntungen desselben in d. Umgebung d. Festungen 71. 132. , 136.

**Srundstüde;** Erwerbung von folchen für das Reich 142.

₽,

Safen, f. Reichstriegehafen, Seehafen.

Hamburg (freie und Hanfestabt)
17; feine Stellung als Freis hafen 88.

Handel; Zustündigteit d. Reichs in Betreff desselfeben 41; Schuk d. Deutichen Sandels im Auslande 51; Ausschuß im Bundesrath f. Sandel u. Bertebr 60; allgem. Bestimmungen 11b. d. Deutiche Sandelsweien 87 ff.— Sandels

Handelsgefesbuch, Allgemeines Deutsches; eingestührt als B.G. u. R.G. 170. 171.

Sanbelsmarine b. Deutschen Reiches 117-121.

Sanbelsfachen: oberfter Gerichtshof f. Handelssachen, f. Reichsoberhandelsgericht.

handelsweien d. D. Reiches 87 bis 98.

Hanptverwaltung der Staatsichulden; d. Preuß. Hauptverwaltung d. Staatsschulden ist d. Berwaltung der Reichsschulden übertragen 69.

Sanshalt-Gtat b. D. Reiches, f. Reichshaushalt.

Herverbnung, Deutsche 128. Seimathsberthältuffle; Aufänbigteit b. Reiches begigt. derselben 34. 35; Bundesamt für H. 70; Geschäftsgang bei demselben 70.

herzegowina f. Bosnien u. Defterreich-Ungarn.

Heffen (Großberzogthum); Berhältniß d. Koss u. Telegraphenwefens 106. 118. 160. 161; Kossverträge mit d. Nordd. Bunde find durch d. R.B. nicht aufgehoben 160.

Heich 146.

Höterwaaren; Abweichungen d. Maaße u. Meßwertzeuge bei denselben 44. Sohlmaage, chlindrifde; Fehler- | Sulfstaffen; R.G. über d. eingegrenze berfelben 46. Solland f. Dieberlanbe.

driebenen 40.

ungen zu beffen Ausführung 171; Bereinnahmung der Abftempelungsgebilbr j. Reichstaffe

3.

Jabehafen ; als Reichstriegshafen fesuiten, s. Orden Jesu. Zmmobiliar = Berficerungs= mefen; Borbehalt Baberns in Betreff beffelben 41. 166. Smufamana (Reichs = Smufgefes)

Anbigenat: gemeinfames für gang Deutichland 80-84.

Ingolftabt (Festung) 168. Inbaberpapiere m. Bramien; R.G. darüber u. Befanntmach-

Invalibenfonds, f. Reichs-Inpalidenfonds. Stalien; Uebereinfunft megen

Schut d. geift. Gigenthums 50. Ruftizangelegenheiten : Ausichus im Bundesrath f. d. Juftigwefen 60: Beichwerde über Auftipperweigerung 148.

Raifer; d. Prafibium d. Deutschen | Bundes fieht dem Ronige von Preußen ju, welcher d. Namen Deutscher Raifer führt 61; Rechte u. Pflichten b. Raifers in Bezug auf d. Kriegsverf. u. d. Militairwejen 60, 61, 62, 185. 136. 137. 182-188; in Beaug auf völlerrechtl. Bertretung b. Reiches 61; in Bezug auf b. Bundesrath u. beffen Mitglieder 57. 59. 60. 61. 68. 95; in Begug auf b. Reichstag 64. 84; in Betreff b. Boft- u. Telegraphen= verwaltung 109. 110. 112; fonftige Rechte des Raifers 64. 65. 77. 84. 95. 105, 121.

Raifer-Bilhelm-Stiftung 76. Raiferwurbe; Wiederherftellung d. Deutschen Raifermurbe 10.

Ralt; Berordnung über b. Maage u. Mehmertzeuge 44. Rartoffeln; Berbot ber Ginfuhr

181.

Rauffahrteifdiffe (Sanbelsichiffe) aller Bundesstaaten als einheitl. Sandelsmarine 117; gleichmäß. Behandlung b. Deutschen Rauffahrteischiffe 119; Flagge der= selben 121; R.G. über deren Nationalität u. R.G. über beren Registrirung u. Bezeichnung 117. 150. 155; R.G. über deren Berpflichtung gur Mitnahme hülfsbedürftiger Seeleute 118; f. Schiffe.

Rautionen: R.G. u. Borfdriften über die Rautionen ber Reichsbeamten 74. 75. 151. 155.

Riel; Rieler Safen als Reichstriegshafen 115.

Rirmenamter; Berhinderung unbefugter Muslibung 82.

Rolonisation u. Auswanderung; Aufficht u. Gefetgebung b. Reiches darüber 85.

Rommanbitaefellicaften

136.

Aftien und Aftiengefellschaften; B.G. barüber 152. 158. 170. onfessionen; R.G. über Gleich-

Ronfessionen; R.G. über Gleichsberechtigung beri. in bürgerl. u. staatsburgerl. Beziehung 38. 161, 156.

Rontursordnung für das Deutsche Reich 179.

Ronfurdverfahren; Anfechtung von Rechtshandlungen außerhalb desselben 173.

Ronfularbeamte: Urlaub u. Stellvertretung derfelben 72. 123; Tagegelder, Juhr: und Um: jugstoften berfelben 123.

Ronfulargerichtsbarteit 70. 122.

Ronfulargerichtsbezirte; Beftimmung über d. Infrafttreten neuer Gelete in denfelben 29. 80. Konfuln, f. Reichstonfuln.

Rontingenteherren, f. Bunbes-

Kontrele d. Bundes- bezw. Reichsichulden-Verwaltung führt die Reichsschulden-Kommitsson 69; d. Bundes- bezw. Reichshaushalts-Etat wird durch d. Rechnungshof d. Deutschen Reiches gesibt 68. 69. 148; militairische ib d. Personen d. Beurlaubtenstandes 128.

Rreng, Gifernes; Ehrenzulage an die Inhaber beffelben 129.

Ariegobenfmunge für d. Feld=

Ariegsbienft; A.G. über bie Berpflichtung ju foldem 31. 124. 151. Rriegserflärung; Recht d. Raifers

bezw. d. Bundesrathes 61. 62. Ariegskoften - Entschädigung, französische: Gesetse darüber 117.

Kriegsleistungen; R.G. darüber nebst B. betr. d. Aussührung 131. Kriegsmarine, f. Reichskriegsmarine.

Rriegsichat b. Deutschen Reiches, f. Reichstriegsichat. Rriegswefen, f. Reichstriegs-

Rriegswefen, f. Reichsfriegs

Ariegszuftand; Befugniß d. Katlers zur Erflärung beffelben 138; Kelervatrecht Baberns 188. Küftenfrachtfahrt 119. Küftenvertheibigung; Anleihe zur herftelbung berfelben 116.

z.

148.

Landau (Festung) 168. Landespost, französische; Uebersichen aus der Berwaltung dersieben 76.

Lanbesverrath gegen b. Deutsche Reich 146.

Landfragen; Herstellung solcher im Interesse b. Landesvertsetbigung u. b. algem. Bertehrs 51. Landfurm; R.G. über dens. 128. Landwehr; Organisation berder bergen bergen bergen.

Kandiurm; R.G. über dens. 128. Landwehr; Drganisation derselben 136; R.G. betr. die Unterstühung der bedürftigen Familien zum Dienste einberusener Reserves und Landwehrmauns staften 127. Landwehrmänner; Auswandes rung 126.

Lauenburg (Herzogthum); Bereinigung beffelben mit der Breuß. Monarchie 17.

Legislaturperiobe des Deutschen Reichstags 84.

Legitimationsprüfung b. Mits glieber bes Reichstags 85.

Legitimationsicheine jum Gewerbebetrieb im Umbergieben, f. Gewerbebetrieb. Leuchtfener (Seeichifffahrtszeichen): Aufficht u. Geleggeb. b. Reichs bezüglich berfelben 52. Lokomotivführer 108.

Lootfen-Rommandeur; Raution beffelben 75.

Lootsen-Rommando: Kaution der Sekretariatsassistenten 75. Lootsen - Signalordnung s. Signalordnung.

Lübed (freie u. Sanfestadt); Ober= Appellationsgericht bafelbit als Spruchbehörde in Untersuchungen wegen strafbarer Unternehmungen gegen d. D. Reich 17. 146.

Lübifches Recht; R.G. über Aufhebung gewisser Bestimmungen besselben 173.

Euremburg (Großherzogthum); Beitritt zur Uebereinfunft betr. Maßregeln gegen die Reblaus 181.

#### M.

Maß- u. Gewicksordnung; Buffandigtet b. Reiches bezügle. b. Ordnung b. Maaß u. Gewichtsipftems 41; Maaß u. Gevichtsordnung nebit b. dazu erz gangenen Ausführungsbestims mungen 41–46. 161.

**Veal3,** geschrotetes; Uebergangsabgabe und Aussuhrvergütungen dafür in der baherischen Pfal3 u. Württemberg 93.

Marine, f. Sandelsmarine, Reichsfriegsmarine.

Marine u. Schifffahrt; Abschn. IX.
. der R.B. 115—121.

der R.B. 115—121. Marinebehörbe, obere; Geschäfts=

führung bei derfelben 116. Martenichus; Gefet über benf u. Uebereinftinfte mit fremden Staaten wegen gegenfeit. Martenichuses 51.

Maschinenversonal; Berpflichtung beffelben jum Dienste in ber Kailerl. Marine 116.

Mafchiniften der See-Dampfichiffe 119; beren Brufung 89.

Maffengüter 90. Webizinalgewichte; Berordnun=

gen über dieselben 44. Mediginal- u. Beterinärpolizei; Buständigkeit d. Reiches 54; in Ausführung diefer Bestimmung erlassene Gefete 55.

Meffapparate f. Flüffigfeiten; Borichriften über folche 43. 45.

Mefibriefe b. Seefchiffe; beren Musitellung 117.

Meggerathe; Beglaubigung berfelben 45. Meterkonvention, internationale,

Pilitairbeamte; Klassenithetlung berselben 182; R.G. über d. Bewilligung v. Bensionen an Wilitairbeamte d. vorm. Schleswig-holsteinischen Armee 130. 151, 155, 156.

Wilitairdienst Marined. Kriegsdenst, Militairpsicht, Wehrspsicht); Erfüllung d. Militairpsicht im Berdlinis zum Heispsicht im Verhälfinis zum Heispsicht 124. 125; s. Keichs-Militairaeles.

Militair - Erfatorbnung , j. Behrorduung.

Militairgericht, oberstes, f. Marinesachen 116.

Militairgesetzebung; Einfülsrung d. preuß. im Deutschen Reiche 128—138; Borbehalt in Betreff derselben Seitens Bayerns u. Württemberas 182. 186. Militair-Anvaliben: R.G. Ib. beren Berforgung 128.

Militair-Rirmenerbunna, breuifche; von ber Einführung im kijche; von seichen 186. Reiche ausgeschlossen 186.

Militair-Ronventionen : in Betreff Formation b. Reichsbeeres, ber Rechte bes Bundesfelbberrn in Bejug auf Befetung b. Stellen b. Offigiere u. oberen Militair= beamten 134-137. 181-188. Marinevermal. Militair- u.

tnug; R.G. betr. b. außersorbentlichen Gelbbedarf berfelben 143, 144; Rautionen ber bei berfelben angestellten Beamten 75. Militairperfonen; deren 99e≥ förderung auf den Eisenbahnen 106; R.G. über d. Benfionirung pormals Schleswig-holfteinischer Militairperfonen 180; Berorbn. fib. d. Heranziehung zu Komsmunalauflagen 127; R.G. über Benfionirung u. Berforgung b. Militairpersonen b. Reichsbeeres u. b. Raiferl. Marine, jowie d. Bewilligungen f. d. hinterbliebenen folder Berfonen 128, 129;

biefelben 178: Ginftellung bes Civilprozegverfahrens zu Gunften berfelben 180. Militair-Strafrect, breufifces:

Beurtundung bon Sterbefällen folder 178; Berrichtungen ber

Stanbesbeamten in Beaug auf

beffen Einführung in b. Dentiche Reich 127: Ausnahme bezliglich Baperns u. Württembergs 138. 175. 181. 185; Militair=Straf-gefesbuch für b. Deutsche Reich 182, 138,

Militairverwaltung; Militair= Etat d. Deutschen Reiches 138. 184. 187 : Musaaben der Militair-

verwaltung 138. 134. Militairwejen; Aufficht u. Gefet: gebung b. Reiches barüber 54. Mineralprodutte; Berordnungen Aber die Maaße und Megwertzeuge für dief. 44.

Mineralwäffer; Berordnung üb. ben Bertehr mit tunftlichen 36.

Mitglieber b. Deutschen Reichstags, f. Reichstagsabgeordnete. Mobelle u. Mufter; R.G. itb. d.

Urheberrecht an denj. u. Au& führungsbestimmungen 50.

Dunggefese d. Deutiden Reiches u. Musführungsgefese 45. 46. Dingreform ; Anleihen jur Durch=

führung derfelben 144 Munginftem; Buftandigfeit des

Reiches bezügl. d. Ordn. deff. 41. Mufitalifche Rompolitionen : R.G. & Schute b. Urbeberrechte an benfelben 49.

Mufter u. Mobelle, f. Mobelle u. Mufter.

Mufter-Regifter : Berordnung über beren Kührung 50.

Rabrungsmittel: Bertebr mit | Raturglleiftungen f. benfelben 55.

Rationalitat ber Rauffahrtei= fchiffe 117. 150. 155.

Raturalifation von Muslandern. welche im Reichsbienfte angestellt find: R.G. darüber 84.

maffnete Macht im Frieben 181. Rieberlande; Uebereintunft mit

benfelben wegen gegenseitigen Martenichutes 51.

Rieberlaffung; Buftanbigfeit des Reiches bezügl. d. Rieberlaffungs-Berbältniffe 35.

**Norbamerila**, j. Amerila. Rormal-Gidungs-Rommiffion : beren Einrichtung und Aufgabe 42. Roth- u. Lootfen-Sianal-Orb-

nung f. Schiffe auf Gee 118. 175. Murnberger Bedfel-Robellen: Einführung berfelben als 8.6. u. H. . 151. 155. 170.

#### Đ.

niffe u. Reffortverhaltniffe 67. Deffentlichteit ber Berhandlungen b. Deutschen Reichstags 84.

Defterreid-Ungarn: 11eberein= tunft mit demfelben wegen gegenfeitigen Martenichupes 51; Bertrag mit demfelben (Bosnien u. Herzegowina), wegen Beglaubis gung bffentlicher Urtunden 58.

Ober-Boft-Direttionen: Befug- | Offiziere der Reichstriegsmarine; beren Ernennung u. Bereibigung 115; - b. Reichsheeres, beren Ernennung und Qualifikation 135. 136. 187. 181. 185; Reich8= gefete über beren Benfionirung 128. 129; Zulassung derf. als Seefdiffer u. Seefteuerleute 89. 118.

Orben Rein: R.G. und Befanntmachungen dazu 82.

## X.

Babiergelb : Buftanbigteit Reiches beguglich beffen Emiffion R.G. ib. d. Ausgabe v. 41; R.G. 11b. 0. ringgioc ... Bapiergelb 46. 152. 154. 156; s. Reichstassenscheine.

Bagpflichtigteit für in Berlin antommende frembe u. aus Rusland tommende Reifende 85. Bagmeien : Buftanbigteit

Reiches 35; R.G. ub. Bagweien 85, 150, 155, Batentamt; B. betr. d. Errichtung,

das Berfahren 11. d. Geichäfts. gang beffelben 49; Berufunasverfähren beim R.D.H. G. 49. 71. Batentamtetaffe: Raution bes Rendanten berfelben 76.

Batentgefet f. b. Deutiche Reich 49. Benfionen u. Unterftütungen an Offigiere, obere Militairbeamte u. Unterflaffen d. vormal. Schlesmig-Solfteinischen Armee, fowie an beren Wittwen u. Baifen, \$3.65, 180, 151, 155, 156; 11eber= nahme der aus Landesfonds aezahlten B. an bas Reich 129. 130, i. Benitonirund

Benfionirung b. Militairperfonen d. Reichsheeres u. b. Raiferl. Marine 128, 129

Berfonenftand; R.G. iib. d. Be-urtundung deffelben b. Bundesangehörigen im Auslande 122. 172; R.G. üb. d. Beurfundung d. Personenstandes u. d. Form der Cheichliegung 172.

Betitionen; Recht b. Reichstags jur Ueberweifung b. Betitionen an d. Bundesrath bezw. b. Reichstanxler 84.

Pharmacopoea Germanica; Einführung berfelben 55. 56. Bhotographien : Schut berf. gegen

unbefugte Nachbildung 49. Boligei; Buftandigfeit bes Reiches begligt. b. Frembenpolizei 85; Magregeln d. Medizinals u. Bes

terinärpolizei 54. 55.

Bortofreiheiten; B.G. u. R.G. bariber u. Befanntmadungen b. Reichstanzlers, betr. b. Behandlung d. portopflichtigen Korrespondenz www. d. Behörden verschiedener Bundesstaaten 108. 112. 131. 152.

**Bostbeamte**; Anstellung, Diensterhältniß u. Bereidigung 110; Rautionen 74. 75; Stiftung für beren Angehörige 76.

Boftbehörben; beren Amtsbezeich= nung 109. 110.

Bostorbnung v. 18. Dez. 1874 nebst Bestimmungen des Reichstanzlers 111.

Boftrathe u. Oberpoftrathe; Rangverhältniß 72.

Bofttarwefen; R.G. darüber 107. 113, 162.

Boftdberichuffe; Behandlung ders felben 109. 111. 112. 139. Boftverträge mit außerdeutschen

**Vostverträge** mit außerdeutschen Staaten 109. l.14. 167. **Bokmesen:** Ruständigkeit d.

Boftwefen; Buftandigfeit b. Reiches bezügl. beffelben 52.

106—115. 152; befondere Befitimmungen üb. d. Kofiwesen in Bahern u. Wärttemberg 113. 114. 115. 164; R. G. darüber 107; Berwendung d. Einnahmen 139; Anleiben 144.

**Brämien**; Inhaberpapiere m. Brämien; f. Inhaberpa= piere.

Brafibent u. Biceprafibenten bes Reichstags 85.

Brafibium des Deutschen Bundes,

Breffe; Buftandigfeit b. Reichs 56; R. G über biefelbe 56.

Brozesverfahren; Zuständigkeit b. Reiches bezüglich der Geietzgebung über das gerichtliche Berfahren 54.

Brüfungen d. Seefchiffer u. Seefteuerleute; Bekanntm. darüber 39, 118; Borichriften über die Brüf. d. Cerzte, Jahnärzte, Thierärzte u. Apotheter 37, 38.

Bublitation d. Gefete u. Berordu. für das Deutsche Reich 28. 29. 30.

D.

Quartierleiftung für b. bewaffnete Macht im Frieden; B.G. u. R.G. barüber, Inftructionen u. Retanntmachungen dazu 130. 131. 182.

n.

Reben; Berbot ber Einfuhr 181. | Reblaustrantheit; R.G. betr. | Maßregeln gegen dieselbe 181. Rechnungshof f. d. Deutsche Reich

68. 143.

Rechnungslegung, jährliche, üb. b. Berwendung aller Einnahmen bes Reiches durch ben Reichsfanzler 142.

Rechnungswefen; Ausschuß b. Bundesrathes f. daffelbe 60. 98.

Rechtsanwälte; Gebilhrenordnung für dieselben 179.

Rechtsanwaltsordnung 179. Rechtshandlungen; Anfechung jolder angerhald des Konfursverfahrens 178.

Rechtshülfe, wechselseitige 52; R.G. üb. deren Gewährung 52.

Rechtspflege; Beschwerde über verweigerte oder gehemmte 148.

Rechtsschut d. Deutschen 80. 81. Rechtsverhältniffe d. Reichsbeamten 71—77; d. Post= u. Telegraphenbeamten 74. 76. 76. 111.

Rebefreiheit d. Mitglieder d. Reichstags 86.

Reglement üb. d. Ausführung ber Wahlen jum Reichstag 82.

Reich, Deutsches (Deutscher Bund, Deutschland), Berfassungsurtunde, Einführungsgeseh dazu 13. 14. 15. 16.

**Reichs-Amt** des Innern 29. 66; Kaution des Rendanten d. Bureautasse 76.

Reichs-Amt f. d. Berwaltung ber Reichsbahnen 67.

Reichsangehörigteit (Bundesangehörigteit); R.G. üb. d. Erwerbung u. d. Berlust d. Bundes- u. Staatsangehörigteit 83. 34. 158.

Meigsanteihen; Aufnahme solcher im Wege b. Reichsgesetzgebung 148. 144; Berzeichniß berielben 148. 144; Bermaltung berielben durch d. Br. Jauhr-Bermaltung d. Staatsichulben 69; Kontrole dieser burch die Reichsschulben-Kommission 69.

Reichsbank; Ges. u. Berordn. ilb. dieselbe 48; deren Antheil an d. steuerfreien ungedeckten Rotenumlauf 48.

Reichsbantbeamte; Fürsorge für die Wittmen u. Watsen berselben 72; Bensionen u. Kautionen 76; Anstellung berselben 74.

Reichs-Bantbirettorium 68. Reichs-Banttommiffion 69.

Meichs-Bankturatorium 69. Beichsbeamte; beren Ernennung, Beetbigung u. Entlassung 65; Kautionsleisung beri, 74. 75. 76. 151. 156; Bereibigung 65. 71; Mechtsverhältnisse 70. 71. 72. 84. und Aussührungsberodungen 74: Wohnungsdeldusschlichtis 78. 78. 74; Agegelber, Juhre u.
Umgugstoften 79. 73; Urlaub u.
Stellvertretung 72; Titel, Rang
u. Uniform 72; Disziblinarfammen 78. 74; bedürfen keines
Urlaubs 3. Eintritit in b. Neichstag 88; milfien bei Kienflomen
ich von Neuem mählen lassen
ten 146; Stellvertetungskosten
ten 146; Stellvertetungskosten
in ben Keichstag gewöhler 84;
Kürserg für die Bittwen und
Baisen 72; Besteuerung der
Dienswohnungen dersetben 76.
Reichsbeamtenackes 71.

Reichsbehörden; Uebersicht und Reffortverhältnisse berf. 66-71; Beleidigung berselben 146.

Reichsbevollmächtigte für Bolle u. Steuern 95,

Reichseigenthum; Rechtsverhältnise der jum dienstl. Gebrauch einer Reichsverwaltung bestimmten Gegenstände, R.G. darüber 141.

Reichs-Eisenbahn-Amt; dessen Errichtung u. Geschäftsgang 67. 70. 71. 99; Erwerd eines Dienstgebäudes für dasselbe 142.

**Reigsetsenbahnen** in Els-Lothr. 99. 100; Generaldirektion b. Eisenbahnen daselbst 99; Kautionen der bei denselben angestellten Beamten 75.

Reichsegetution, f. Bunbesegehtstion.

Reichs - Festungs - Baufonds; Berwaltung u. Anlegung desselben 186.

Reichsfinanzen 138—145.

Reichsgericht (in Leibzig) 70. 177; Geschäftsordnung desselben 70; Kosten besselben 70; Auftändigteit desselben bei Streiftragen zwischen d. Senat und d. Würgerichaft Hamburgs 147; Uebergang von Geschäften auf dasselben 177; Einrichtung von Hilfs-

ienaten bei bemielben 178: Ueber= | tragung Breußischer, Babifcher, Selftider , Oldenburgifcher, Sachien : Weimaricher, Sachien: Meiningenicher, Unbaltiider. Schwarzburg - Sondershaufenicher, Schwarzburg-Rubolftabticher, Walbecticher, Schaumburg-Lippeider Rechtsfachen auf basfelbe 178; Buweifung rechtsanhängiger Sachen aus ben 8 freien Sanfestädten an daffelbe 178; Buftandigfeit deffelben bei Bremijden Rechtsfachen 178.

Reichsgefandte; Beglaubigung berfelben burch b. Raifer 61 Beglaubigung beren Bertretung burch Rgl. Baperiiche Gefandte 62. 166.

Reichegefetblatt; Bertundigung b. Reichsgefese burch baff. 28, 29. Reichsgefese (Bunbesgefese) gehen b. Landesgefegen bor 28; Entftehung, Ausfertigung, Bertlindigung u. Intrafttreten der-felben 28. 29. 80. 56. 58. 59. 64. 84. 95, 96. 148.

Reichsgefeugebung: Wirtuna berf. 28; Gegenstände berf. 84 -56; Ausübung durch Bunbesrath u. Reichstag 56.

Reichsgolbmungen; R.G. betr. die Ausprägung berf. 45: Erlaß fib. b. einbeitl. Benennung derf. 46. Reichs-handtlaffe 67. 68: f.

Reichstaffe. Reichshaushalt; jahrl. Beftftellung burd Gejes 138. 189; Grundfase für Aufftellung besfelben 139; Rontrole beffelben

68, 69, 143. Reichsheer (Deutsches Beer, Land= heer, Landmacht, Reichstruppen) fteht unter d. Befehl d. Raifers im Rriege u. Frieden 184-186; d. Bayeriche Geer steht im Frie-ben mit selbstständiger Berwal-tung unter d. Militairhoheit d. Ronigs v. Babern 189; Musichuf

im Bunbesrath f. b. Landbeer 59; Berbflichtung jum Dienfte im Reichsbeer 124. 125; Organisation u. Gintheilung b. Reichsbeeres 125. 126. 138. 134. 135; bejondere Bestimmungen über die Baberifchen u. Burttembergifchen Trubben 188. 181-188; Musgaben f. d. Bayerijche Heer 184. 145. 189; Friedenspräsensstärfe 125. 126. 184; Bestreitung d. Auswandes f. d. — 188. 134; Bermendung ber 3. Retabliffement b. Beeres bestimmten Belder 184. 149; Ehrengerichte 126; Benfionirung u. Berforgung d. Militairperionen b. Reichsbeeres u. d. Raiferi. Marine 128, 129; Wohnungsgeldzuichüffe f. Offigiere u. Mergte b. Reichsheeres u. d. Raiferl. Marine 198; Anleihen für daffelbe 148. 144.

Reichs-Juvalibenfonds; R.G. über beffen Grunbung u. Berwaltung 70. 129; Kautionen der bei bemielben angestellten Beamten 75.

Reichs-Juftigamt 67. Reichstangler ; beffen Ernennung, Rechte u. Berantwortlichfeit 63. 64. 65. 84. 189. 142; St. 65. ib. beffen Stellvertretung 64. 65; Ueberficht b. unter feiner unmittelbaren Leitung bezw. Berantwortlichteit ftebend. Reichsbehörden 66-68.

Reichstangler-Amt, f. Reichs-Amt

b. Innern. Reichstaffe; Einnahmen berfelben 96. 97. 109. 183. 187. 188—142; Musgaben berfelben 116. 183. 136. 138-142.

Reichstaffenfcheine : SR.GS. deren Ausgabe 46.

Reichstonfulargerichte 70. Reichstonfulate (Bundestoniu: late) 51; stehen unter d. Aufsicht des Raifers 121 : R.G. ilb. beren

Organisation 30. 72. 122. 151. 156: Gebühren u. Koften bei denf. 128; Dienftinftruttion, allgemeine, f. d. Reichstonfuln 128. 151; Schiffsmelbungen bei denfelben 122; Bufage in Betr. Errichtung folder, wenn dies b. Intereffe ber einzelnen Bunbesftaaten forbern follte 122. 162. 167; Ginichrantung b. Gerichtsbarteit b. deutschen Ronfuln in Cappten 122, 123,

Reichstriegsflotte; Gründung u. Erhaltung berfelben 115.

Reichstriegshafen find b. Rieler

netalstreggggen ind. Keiter 11. der Jadehafen 116. Reichstregsmarine (Reichsange-tegenheit 67; Jiagge derfelben 121; Organisation u. Dienst in derf. 116; R.C. detr. d. Geld-bedarf 3. Erweiterung derfelben 116. 148; Anleihen für dieselbe 148. 144.

Reichstriegsichat; R.G. üb. deffen Bildung u. Bermaltung 124.

Reichstriegswefen: allgem. Bestimmungen darüber 128-138: besondere Bestimmungen über d. Kriegswesen in Babern u. Württemberg 188, 181-188; f. Reichsbeer.

Reichsmilitairgefet v. 2. Mai 1874 79. 126-128.

Reichs . Ober . Sanbelsgericht : Buftanbigfeit beffelben 151. 154. 156, 162, 175, 176,

Reichs-Oberfeeamt 71; Beichaft&s ordnung beffelben 71. Reiche-Boftamt 66, 67.

Reichs-Rayoutommiffion 71. Reichs. Schabamt 67.

Reiche . Schulden . Rommiffion : beren Berpflichtung u. Aufgabe 69. Reichsichulben-Bermaltung 69. Reichsftempelabgaben 141. Reichsftempelmarten; die Musgabe bon folden 140. 141.

Reichsteuern 139.

Reichstag; beffen Bahl, Ditglieberanjahl, Berhandlungen, Legislaturperiode, Rechte und Pflichten 77—87; Geschäfte besfelben 56. 62. 64. 84. 142; Beleidigung d. Reichstags u. beffen Mitglieder 146; Auflösung desjelben 84. 85 ; Bertagung deffelben 85 ; Rautionen der im Bureau des= felben angeftellten Beamten 76.

Reichstagsabgeordnete; Retrieter v. gangen Bolts u. an Aufträge u. Infrustionen nicht gebunden 86; Berbot d. Be-ziehens v. Befoldung oder Ent-icköbigung 87; fönnen nicht Mit-glieher d. Aundaschied Linglieder d. Bundegrathes fein 61; Berluft des Sipes u. b. Stimme im Reichstage wegen Annahme eines befoldeten Amtes, fowie megen Gintritts in ein Umt im Reichs= oder Staatsdienste, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Behalt verbunden ift 83. 84; Unverletlichfeit megen ihrer Abstimmung ober wegen der in Ausübung ihres Berufs gethanen Aeußerungen 86. 87; Beleidiaunaen derfelben in ihrem Beruf 146; Erfordernig b. Benehmigung b. Reichstags jur Einleitung einer Untersuchung ober Berhaftung b. Reichstagsmährend abgeordneten бer Sigungsperiode, Ginftellung bes Strafverfahrens fowie d. Civilhaft auf Berlangen des Reichstags f. d. Dauer d. Seffion 87; Stellvertretungstoften für in d. Meichstaa gewählte Reichsbes amte 84.

Reichstagsgebäube; Errichtung u. Roften beffelben 78.

Reichstagswahlfreife: 20anberung bon folden 82.

Reichsverfaffung; Altenflide dazu 18-15: ftrafbare Unter-

nehmungen gegen biefelbe 145. 146; Beranberungen berfelben im Bege ber Bejeggebung 148. Reichswährung : Ginführung ber-

felben 46.

Reifetoftenliquibationen innerhalb der Civil-Bermaltung 78. Requifitionen; beren mechfel-

seitige Erledigung 52. 53. Refervatrechte einzelner Bunbesftaaten 148. 149 ; immiefern beren Abanderung zuläsfig 148. 162.

Referve; R.B. betr. d. Unter= ftusung b. bedürftigen Ramilien der jum Dienfte einberufenen Referbe= u. Landwehrmannicaften 127.

Refervisten: Auswanderung derfelben 125.

Retabliffement d. Seeres: Ber-

wendung der dazu bestimmten Belber 184, 142.

Revifion in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten 179.

Richterbebörben des Reiches 70.71. Rinberveft: B.G. darüber u. die dazu ergangenen Ausführungs-Befrimmungen 55. 151. 154.

Robben; über b. Schonzeit u. ben

Fang berfelben 176.

Roftoder Bant; Aufruf u. Gin: giehung der Einhundertmartnoten berfelben 48.

Roftoder Stabtrecht: R.G. über Aufhebung gewiffer Beftimmungen beffelben 178.

Rubenguder; Befteuerung des: felben 98.

Rumanien; Uebereinfunft mit demfelben wegen gegenfeitigen Martenichunes 51.

Œ.

Cachverftanbige; Gebührenordnung für diefelben 179. Sachverständigenvereine f. Ur-

heberrecht; beren Bufammen-Sala; Besteuerung deffelben 89. 90; Uebereintunft ber Bollver-

einsstaaten barüber 90.

Schabenserfas; R.G. itb. Berbindlichfeit dagu für die bei d. Betriebe von Gifenbahnen, Bergwerten 2c. berbeigeführten Todtungen und Rörberverlegungen 171, 177

Schantgefäße; Raumgehalt ber-

felben 42.

Schiffe (Geefdiffe): beren Ratio= nalität 117, Ermittelung ihrer Labungsfähigfeit, Führung, Abgaben 2c. 117. 118. 119; Meß-briefe 117; Schiffscertifikate 117; Berordn. wegen Verhittung b. Zusammenstoßens d. Schiffe auf See 118. 178; Noth: u. Lootjen:

fignalordn. fitr Schiffe auf See 118, 175. Schiffer - Brufungs - Kommiffon

fegung u. Gefcaftsbetrieb 49. 50. Chifffahrt ; Sont berf, unterliegt d. Gefengeb. u. Aufficht d. Reiches

51 : Schifffahrtebetrieb auf gemeiniamen Bafferftrafen 51. 59. Schiffighrtegbaaben 119, 120.

Shiffecertifitate, 1. Certifitate. Schiffeführung; Rachweis ber Befähigung bazu durch abzulegende Priifung 118.

Schiffshandwerter; Berpflichtung deri, jum Dienft in D. Reichs marine 116.

**Schiffsmelbungen** bei den Konsulaten 122.

Schiffsvermeffungsordnung v. 5. Juli 1872, 118.

Schleswig Solfteinifche Armee. bormalige; R.G. fib. Benfionen u. Unterftütungen an beren Ingehörige 180. 151, 155, 156,

Smriftwerte: B.G. üb. d. Schut bes Urheberrechts an Schriftwerten 49; Bestimmungen über deffen Geltung in Bapern 49.

Schuldhaft; B.G. ilb. beren Auf= hebung 87. 161. 155. 177.

Schuldurtunden d. Nordd. Bundes u. d. Deutschen Reiches; R.G. ub. b. Aufgebot u. b. Amortifation perlorener ob. pernichteter 177.

Soulbverfdreibungen, auslandifche; Abstempelung berf. 141. dus Deutscher Waarenzeichen Sout

im Auslande 51; des geiftigen Eigenthums 49; ber Photogra= phien 49.

Saweiz: Uebereinkunft wegen Sous b. geift. Gigenthums 50. 51.

Seehafen; gleichmaß. Behandlung b. Rauffahrteifciffe benf. 119.

Seelente, hülfsbedürftige; Ber-pflichtung der Kauffahrteischiffe olde mitzunehmen 118.

Seemannsorbnung 118. 171.

Seeldiffe, j. Schiffe.

Seefdiffer u. Steuerleute: Borichriften üb. deren Brufung 89. 118: Verhalten derf. nach einem Aufammenftok v. Schiffen 118. 175; Bulaffung ehemal. Offiziere 2c. d. Ratierl. Marine als Seeichiffer u. Steuerleute 39. 118.

Seefdifffahrtegeichen 52. Seeunfalle: R.G. betr. d. Unterjudung folder 71. 119.

Seewarte, Deutsche 119; beren Geschäftsbetrieb, Ginrichtung u. Berwaltung 119.

Seewefen; Ausschuß bes Bunbesraths für daffelbe 69.

Serbien, Fürstenthum; Beitritt beffelben gur Uebereintunft betr. Magregeln gegen die Reblaus 181.

Servis-Tarif 181.

Servismefen, preußifches; Gin- | - für das Militair 132.

flibrung besselben für das Reich

Signalorbnung f. d. Gifenbahnen Deutschlands 102; Noth= und Lootfen-Signalordn. für Schiffe auf Gee 118. 175.

Sogialbemofratie; R.G. gegen die gemeingefährlichen Beffrebungen berfelben 82. 56; Geschäftsregulativ ber auf Grund biefes Gefeges gebilbeten Reichs: fommission 56.

Spielbanten, öffentliche; Schlie-gung u. Beichrantung berfelben, B.G. u. R.G. 118, 152, 154, 155.

Spielfarten; Abftempelung derfelben 141. Spieltartenftembel 141.

Staatsangehörigfeit; B.G. u. R.G. fib. Erwerb u. Berluft b. Bunde& u. Staatsangehörigkeit 88. 84. 158; ber im Reichsbienfte angestellten Ausländer 84.

Staatsburgerrecht; Erwerb unb Berluft beffelben 88-85. Staatsbruderei, Ral. Breug. ; Erwerbung für das Reich 142. Staatsfefretar bes Innern 66.

Stanbarte, Raiferlice 61. Standesbeamte; Berrichtungen in Bezug auf Militairperfonen

178. Statiftit des Waarenvertehrs 90. Stellvertretung d. Reichstanglers 64. 65.; im Borfit bes Bunbesrathes 68. 64; ber Reichsbeamten

Sterbefälle: Beurfundung v. fol= den bei Militairpersonen, welche fich an Bord d. Schiffe d. Marine befinden 178.

Stenern im Deutschen Reiche 41. 89, 94, 96, 97, 139,

Strafgesetbuch für das Deutsche Reich und deffen Erganzungen 152. 153. 157. 178-175.

Strafprozesordung für das Deutige Reich 179. Strafrecht; Zuftändigkeit der Reichsgesetzung 54.

Strafverfahren; beffen Siftirung gegen Mitglieber bes Reichstages 87. Stranbungsorbung 118. 171.

### **Z.**

Tabad; Besteuerung besselben 89. 91. Tabad-Bau 91.

Tabad-Fabritation 91. Tabad-Sanbel 91.

Tagegelber; Juhr: u. Umzugstosten d. Reichsbeamten 72; d.
Koli: u. Telegrachenbeamten 78; der gesandtichaftlichen und Konjusarbeamten 78. 123; des Berjonals des Marinelagareths zu yolohama 73; an die Beamten
der Militair: und Marine-Bermoltung 73; Beamten u. Lehrer
(Essebothringen) 78.

Tagesmarten (Seeichifffahrtszeichen); Aufficht u. Geletzeb. b. Beiches bezüglich berjelben 52.

Tarifwefen d. Eisenbahnen; Kontrole des Reiches darüber 108. Telegramme: gebührenfreie Be-

förberung derfelben 108. **Telegraphenbeamte**; deren Anstellung, dienstwerhältniß u. Berseidigung 110.

Telegraphenbehörben; deren Amisbezeichnung 109. 110.

besselben | Telegraphenbirektøren; Rang u. Amisbezeichnung 72. Telegraphenfreimarten 108. 152.

158. Zelegrapheninipettoren; Amis-

bezeichnung 72.

Telegraphenordnung 109. 110.

Telegraphenwesen; Zuständigkeit d. Meiches 52. 106; besondere Befilmmungen bezäglich Bayerns u. Wirtrembergs 118. 116; Ausichus im Bundesrath für Eisenbahren, Post und Telegraphen 60; näßere Anordnungen iber d. Telegraphenweien 106—111; Berwendung d. Einnahmen a. demielben 188; u. Anleihen 143. 144.

Thermometer; Fehlergrenze berfelben 45.

Thierarate; beren Prüfung und Abprobation 37, 38, 39.

Thiere, lebende; beren Beförberung auf Eisenbahnen 104.

Tonnen (Seefchifffahrtszeichen): Aufficht u. Gesetzgeb. d. Reiches bezüglich derselben 52.

#### u.

Ulm (Festung) 168.

Umzugskoften der Reichsbeamten 72; der Beamten für Post= und Telegraphenverwaltung 78.

Unteroffiziere; R.G. betr. außersordentl. Außgaben zur Verbefferung der Lage der Unteroffiziere 134.

Unterstützung v. Hinterbliebenen d. Militaitpersonen 128; d. bedürftigen Hamilten der gum Dienste einberusenen Reserveu. Landvoehrmannschaften 187; d. Offiziere, oberen Militaitbeamten u. Unterklassen der vormal. Schleswig-holstetnischen Armee 130. Unterftüsungswohnfis: B.G. u. R.G. darüber u. d. damit verbundenen Ginrichtungen 84. 158; für Bayern nicht gultig 34.

Urheberrecht an Schriftwerten, Abbildungen, mufital. Kompofitionen u. dramat. Werten u. an Werten ber bilbenben Rlinfte: B.G. u. R.G. barüber 49. 152. 158. 176; Uebereintommen mit

Atalien u. d. Schweiz über ben Schut d. Urheberrechte 50. Urfunben; Buftanbigfeit Reiches bezuglich b. Bestim-mungen üb. b. Beglaubigung öffentlicher Urtunden 53. Urlaub; Richterforberniß beffelben f. Beamte 3. Eintritt i. b. Reichs-tag 83; f. Reichsbeamte.

### 23.

Beränberungen d. R.B., f. Reich& verfaffung.

Berbrauchsfteuern ; Buftandigfeit d. Reichsgejeggebung barüber 89; deren Erhebung u. Berwaltung 95.

Bereibigung b. Reichsbeamten

Bereinswefen; Buftandigfeit bes Reiches bezüglich beffelben 56. Berfaffungsftreitigteiten Bundesftaaten; Buftandigteit b. Bunbegrathes 147.

Bertehr; Buftandigfeit d. Reiches bezügl. d. Lands u. Wafferstraßen fowie b. Gifenbahnen im Intereffe b. allgem. Bertehrs 51. 101. 105; Musichuß im Bundesrath für Handel u. Bertehr 60.

Berficherungswefen; Buftanbig-teit d. Reiches bezügl. beffelben 85; Borbehalt Baperns in Betreff beffelben 85.

Berforgung u. Penfionirung d. Militairberfonen b. Reichsbeeres u. d. Raiferl. Marine: R.B. barüber und Ausführungsbestim= mungen 128. 129.

Bertagung bes Reichstags 86. Bertrage; Recht b. Raifers gu beren Abichluß im Ramen des Reiches 61: Ruftanbigfeit bes Bunbegrathes u. b. Reichstags in diefer Begiehung 61, 62; Aufrechterhaltung b. Bertrage am. b. Bundesitaaten über b. Uebers nahme bon Auszuweisenden, ber Berpflegung erfranfter u. d. Beerdigung verftorbener Staatsangehöriger 81.

Berwaltungs-Gericht 70. Beterinarpoligei; Buftandigfeit bes Reiches 54. 55.

Biebbeforberungen duf Gifen= bahnen; Befeitigung von Unsftedungsstoffen bei folden 55. 100.

Biebieuche: Abwehr und Unterdrudung 55.

Bollftredung, wechselseitige bon Ertenntniffen in Civilfachen 58.

Baagen: Fehlergrengen berfelben | Baarenvergeichnig, ftatiftifches

Baarenvertehr; Statiftit des- Bahlen jum Deutschen Reichstage felben 90.

90.

77, 88, 85,

Bablfalidungen: deren Beftrafung 83. Bahlgefete u. Bahlrealements

f. b. Deutichen Reichstag 78-83.

Bappen; Feststellung bes Raiferl. u. Berordn. betr. b. Gebrauch d. Raiferl. Adlers jur Bezeich= nung von Waaren und Eti= quetten 61. 62.

Bafferftragen; Buftandigfeit des Reiches bezüglich berfelben 51. 52; Schifffahrt auf benfelben 119, 120,

**Wafferzölle 52. 120. 121**. Bechfelorbnung, allgem. Deutiche, als Bundes- u. Reichsgeset ein-

aeffibrt 151. 155. 170. Bechfelftempelmarten 189. 140.

Bedfelftembelfteuer; B.G. u. R.G. u. Befanntmachungen gu beffen Musführungen 189, 140. 151, 156,

Behrordnung, Deutsche 128. Behrpflicht, f. Militairdienft. Behrpflichtige, f. Militairper= fonen.

**Weinstod:** Berbot d. Einfuhr 181. Wilhelm (Raifer) = Stiftung 76. Bilbelm - Luremburg - Gifenbahn 99. 100,

BirthidaftBaenoffenidaften, f. Erwerbsgenoffenichaften.

Bittmen: Unterftütungen und Benfionen f. Wittmen u. Baifen d. Militairperfonen 2c. 72. 128. 129, 130,

Bobnfis: Berechtigung 3. Be-

gründung d.Wohnfiges in Deutidiland 80.

Bohnungegelbaufduffe; R.S. über beren Bewilliauna 74, 128. Bucher 175.

Bürttemberg (Königreich); Bu-ficherung b. Bertretung im sicherung Bundesausschuß f. d. Landheer u. d. Festungen 188; fein Bevollmächtigter ift Mitglied d. Ausschuffes d. auswärtigen Ungelegenheiten 60; Borbehalt megen d. Bier= u. Branntmein= fteuer 94: Abanderung d. Ueber= gangsabgabenfane f. Bier, Brannt= wein u. Malz 98; hat feinen Theil an bem Ertrage biefer Steuern 97; besondere Bestim= mungen in Betreff d. Posts u. Telegraphenwesens 52. 106. 118 bis 115. 164 : Borbehalt in Betreff b. Gin-Bfennig-Tarifs 105. 164: Bestimmungen ub. b. Drganifation b. Württemb. Armee-Korps 184—188; Borbehalt in Betreff der Quartierleiftung u. d. Erfages v. Flurbeichädigungen 187; besgleichen in Betre Ersparnisse beim Militair-Ctat 188; Militair-Robention mit b. Mordd. Bunde 134, 138, 184 —188; Borbehalt in Betreff d. Reftungen 186; Schlufbestimmung zum XI. Abiconitt d. R.B. 138: Ueberficht d. Württem= berg guftebenben Refervatrechte u. Berfaffungsbestimmung barüber 149.

Rahnärzte; Prüfung u. Approbation 37. 88. Reugen : Gebührenordnung f. dies ielben 179.

barüber 151. 154. 179: nicht gültig in Bayern 179. Roll- u. Steneramter in ben Bunbesftaaten 95. Binfen; vertragsmäßige, B.G. | Bollangelegenheiten; Buftanbig= feit d. Reiches 41, 95; Ausschuß | Rollvereinsgeses 89. b. Bundesrathes f. d. Bollwesen | Rollvereinstarif 89. 90. 60; Bestimmungen über das | Rollvereinsvertraa n. Bollmefen 87-98; f. auch & luß= golle, Steuern, Baffer= äölle.

Bollausichluffe 88. Bollgebiet; Anfcluf eines Theils b. Unterelbe an baffelbe 88; Sicherung der Bollvereinsgrenze in den ausgeschloffener Sam-burgischen u. Bremischen Gebietstheilen 88. 89.

Bollgefengebung; ausschließliche Buftandigfeit b. Reiches 89. Bollgrenze; beren Sicherung 88.

Bollvereinsvertrag v. 8. Juli 1867; beffen Bestimmungen bleiben in Kraft, soweit fie nicht durch die Berfaffungsbeftimmungen abgeandert find 98.

Bollverträge 89—95. 98. Bollwefen 89. Buder; beffen Besteuerung 98.

Boll- u. Sanbelswefen im D. Reich 87 - 98; f. Bollanges legenheiten.

Bufammenftoffen d. Schiffe auf See; Berordnung 3. Berhutung beffelben 118. 175. G. Baş'iche Buchbruderei (Otto hauthal) in Raumburg a/6.

9 - 67,



. .

• . • . . • -

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

| <del></del>  | ~~ <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del> |                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4.75%        |                                                   |                                       |
| <del>/</del> |                                                   |                                       |
|              | ,                                                 |                                       |
|              |                                                   | <b></b>                               |
| #9V 2 .      | •                                                 |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
| <del></del>  | <del></del>                                       |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   | i —                                   |
|              |                                                   |                                       |
| •            |                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
|              |                                                   |                                       |
| ·            |                                                   |                                       |

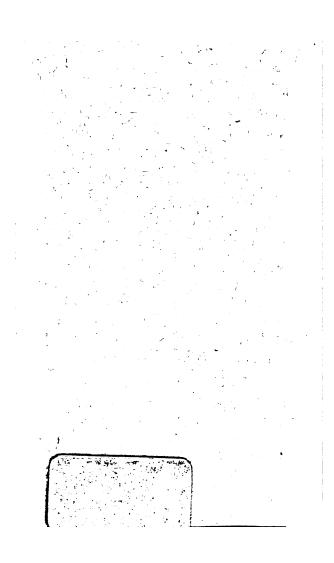

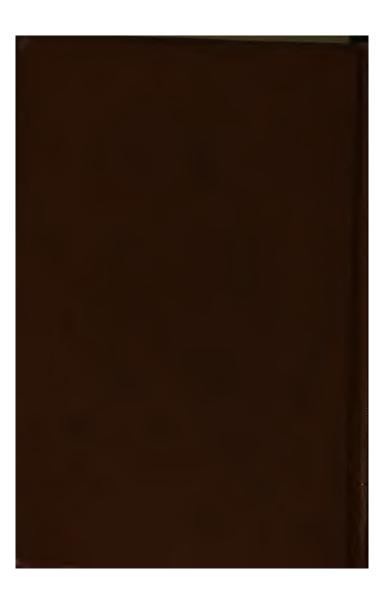